

## FIEDLER COLLECTION



Fiedler ADDS. III B. 77





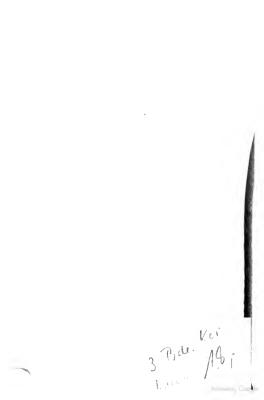

Eugen Stillfried.

I.

# Engen Stillfried

not

R. B. Sadlanber.

Erfter Banb.

W

Stuttgart. Berlag von Abolph Krabbe. 1852.



Gebrudt bei R. F. Gering & Comp.

## Inhalt.

Erftes Aapitel.
Der geneigte Lefer fieht alte Dinge vielleicht auf eine neue Art.
Er macht bei Tagesanbruch bie Befanntichaft einer wure

| bigen Mutter und wohnt einem Zwiegefprach bei, welches<br>biefelbe mit ihrem Sohne halt                                                                                 | 3  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dweites Kapitel.                                                                                                                                                        |    |
| Inbem Mabame Schoppelmann ihren Kaffee bereitet, erfahren<br>wir aus fortgesetten Gesprächen während bieses Geschäfts,<br>bag eine icone Tochter schwer zu hüten ift .  | 21 |
| Drittes Kapitel.                                                                                                                                                        |    |
| Mabame Schoppelmann erhalt einen Besuch, bei welcher Bersanlaffung wir eine merkwurbige Episobe aus ihrem Leben zu horen bekommen. — Ein ziemlich lehrreiches Kapitel . | 34 |
| Viertes Kapitel.                                                                                                                                                        |    |
| Borin neue Berfonen vortommen, wie bas ju Anfang einer Gefcichte meiftens ber Rall ift, auch Unterrebungen ver-                                                         |    |

fchiebener Art, jungen Leuten aufe Befte ju empfehlen

#### Inhalt.

| fünftes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                             | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Borin bes Belben unferer Gefchichte ausführlicher ermahnt                                                                                                                                                                                    |       |
| wirb, wenn auch gerabe auf feine fchmeichelhafte Art                                                                                                                                                                                         | 69    |
| Bechstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Ratharina Schoppelmann und Clementine Strebeling theilen fich ihre fleinen Abenteuer mit. — Gin Rapitel voller Liebedgeschichten                                                                                                             | 85    |
| •                                                                                                                                                                                                                                            | 00    |
| Siebentes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                           |       |
| In welchem ber helb ber Geschichte endlich austritt und woraus<br>wir ersehen, welch' forglofes Leben berfelbe ju fubren<br>pflegt                                                                                                           | 100   |
| Achtes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Sanbelt von einem guten Freund und einem getreuen Diener .                                                                                                                                                                                   | 111   |
| Meuntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Enthalt ein bufteres Stud Familienleben, fowie ein beiteres Bwiegefprach ber Diener verschiebener Saufer                                                                                                                                     | 129   |
| Behntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                             |       |
| In welchem ber geneigte Lefer einem Rapporte beiwohnt, aus bem er ben Charafter bes fruber erwuhnten getreuen Dies nere noch genauer fennen lernt                                                                                            | 147   |
| Gilftes Kapitel,                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Die Bebrüber Schoppelmann erfreuen fich einer eigenthumlichen<br>Jagb, und magend wir babei von anmutisigen Liebern<br>hoben, machen wir bie traurige Erfastrung, wie viel Ber-<br>borbenfeit im allgemeinen unter ben Menichen zu finden ih | 166   |
| Bwolftes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Joseph Bierrot fallt in einen Blumenforb, erlebt eine traurige                                                                                                                                                                               |       |
| Rieberlage und entbedt mit Schreden, baß es noch flugere                                                                                                                                                                                     |       |
| Leute auf ber Belt gibt                                                                                                                                                                                                                      | 181   |

#### Inhalt.

| Dreizehntes Kapitel.                                         | Seite |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Gin Tleines Rapitel, aber fehr bebeutfam. Jungfer Clementine | •     |
| hat ihre fcone Stunde, und brei ihrer Freunde befchaftigen   |       |
| fich mit ihrem gufunftigen Bohlergeben                       | 196   |
| Vierzehntes Kapitel.                                         |       |
| Bon ber Entweihung einer Rgl. Infanterie-Raferne und bem     |       |
| Strafgerichte bes Majore, Freiherrn von Branber              | 206   |
| Sunfzehntes Kapitel.                                         |       |
| Der Ergabler biefer Gefchichte fuhrt ben geneigten Lefer gu  |       |
| einem afthetifchen Thee Biel marmes Baffer unb               |       |
| Butterbrob                                                   | 222   |
| Sechezehntes Kapitel.                                        |       |
| Bon bes Golbfafere letter Brautfahrt, von ben Tragern beuts  |       |
| fcher Literatur und von fcblechten Dienfiboten im Allge-     |       |
| meinen. — Ein vielfeitiges Rapitel                           | 237   |
| Biebengehntes Rapitel.                                       |       |
| Sanbelt von guten Borfagen und fuhrt ben geneigten Lefer in  |       |
| eine fonberbare Gefellichaft - bie Leimfubia. Ergabit        |       |
| auch, was fich allba begab                                   | 258   |
| Achtzehntes Kapitel,                                         |       |
| Der Brafibent ber Leintsubia hat bas Bort und tragt eine     |       |
| Befchichte vor, welche nicht ohne Intereffe fur unfere Gr=   |       |
| gāhlung ift                                                  | 282   |
| Meunzehntes Kapitel.                                         |       |
| Gin beachtungewerthes Rapitel fur junge Runftler, benn es    |       |
| hanbelt von ben Befahren, in welche man burch weibliche      |       |
| Mobelle gerathen fann                                        | 295   |
| Bwanzigftes Kapitel.                                         |       |
| Bor; mahrenb und nach ber Schlacht Seute roth, morgen tobt   | 308   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |       |

## Erftes Rapitel.

Der geneigte Lefer fieht alte Dinge vielleicht auf eine neue Art. Er macht bei Cagesanbruch die Bekanntschaft einer würdigen Mutter und wohnt einem Dwiegesprach bei , welches dieselbe mit ihrem Dohne halt.

ABenn man in einer großen Stabt lebt und fyat in ber Racht ober, noch beffer, früß gegen Morgen von einer burchschwärmten Soliefe, einem lange bauernben Sonber ober einem ermübenben, Balle träge und matt nach Saufe fchiecht, so bemertt man, baß jeht, wo sich fast Alles zur Rube begeben hat, ein eigenthümsliches, sonberfar schattenbaftes Getreibe bie und ba beginnt. Tiefe, sollmmervertünbenbe Sille liegt auf ven finsteren Stapen, bie Gaslaternen flackern ummuthig, als wollten sie gagen, sie hatten jeht bes Leuchtens für heute Nacht genug.

In folden febr fraten ober febr fruben Stunben, wo ber einsam nach Saufe Wanbeinbe einem anderen eben fo einsamen Banberer gern ans bem Wege geht - benn ift Sener ein Greunb um Bekannter, fo ift man ju trag, um noch mit ihm ju fpreden, ift er aber ein Frember, so braucht ers nicht zu wissen, baß man erst bei anbrechenbem Morgen heimteher — in solchen Stunden, wo man in ben meisten Straßen nichts vernimmt, als bas eintönige Lieb bes Nachwächers, bas Rollen eines sernen Wagens ober bas Plätsichern sämmtlicher Röhrbrunneu ber Stadt und ber Kontainen auf öffentlichen Ragen, bemerkt man auf einmal, wenn man sich zufällig gewissen schwieden nächert, ein eigenthumliches Leben, eine seine seinschümliches Leben, eine seinschwiniges Leben, eine seinstimtliches Leben, eine seine sienstümliches Leben, eine seine seinschwiniges Leben, eine seine seinschwiniges Leben, eine seine sienstümliches Leben, eine seine seinschwiniges Leben, eine seine seine sienes werden wieden werden teriben zu welchaftigteit, die hier mitten in ber Nacht ihr lebhaftes Wesen treibt.

Bon ben Thoren beran burch bie breiten Straffen, welche auf ben Martiplat fubren, rollen fomerfällige Rarren, mit einem ober niebreren Bferben bespannt und angefüllt mit allem bem, mas bie bungrige Stabt am nachften Tage gn verfcblingen ge-Ungebeure Quantitaten Gemufe, Fleifc, Butter -Gier nicht zu gablen - Dbft, wie es gerabe bie Jahreszeit mit fich bringt, bas alles mantt bochgelaben auf biefen achzenben Rarren burd bie ftille Stabt und wirb in ber Mabe bes Marttes abgelaben, mo jest fogleich ein reges, bewegtes Leben anfangt. Dier fint alle Birtbobaufer und fleinen gaben geöffnet, eine gefdaftige Denge untenntlicher, faft gefpenftiger Befen treibt fich umber, bie antommenben Sachen in Embfang gu nehmen, ober um beim Abladen und Berhandeln berfelben gu belfen und fo etwas zu gewinnen. Da find Bertaufer und Auftaufer, bie gange Labungen übernebmen, um fie in fleineren Bartieen wieber an Unbere gu verfaufen, von welchen fie erft bas Bublifum erhalt. Go vertheuert fich bie Baare nach und nach, und bas Ei und bas Gemufe, welches fo barmlos und febr moblfeil gum Thore bereinfam , bat icon mehreren bungrigen Spefulanten bienen muffen und ift mohl auf bas Doppelte bes urfprunglichen Breifes geftiegen, ebe es in bie rechte Ruche gelangt.

Da fommen fie an in langen bunten Reiben, bie vielen, wielen Wagen, und bie Bierbe ichliechen langlan babin, woh la Mubigfeit ober in ber Abficht, bie Schläfer ringsum nicht gu erwerten, zu benen ja auch ber eigene Fuhrmann zu rechnen ift, ber auf ber Gabel fibt und, nachdem er am Ihore bie Boll-Bifftation glidflich beftanben, nun wieber rubig einnicht und fanft forifchläft, bis das Stillhalten bes Karrens auf bem Marttplage ibn abermals aufwerdt.

Dazwischen wandeln Fußgänger, Manner, Weiber und Kinter, nit Tragförfen auf bem Rüden ober amberen, Iteinera auf bem Ropfe und bem Schultern, und bringen ebenfalls ihre Erzeugniffe zum Berfaufe in die Stabt, das, was fle im Laufe bes gestigen Tages midfam angeferigt ober gefammelt. Sie schlerden ein ganges Stüd Wald mit herein an Blüthen und Krüchten — Blumen in großen, weithin buftenden Büscheln, Walde und Erberern, frischen Malmeister und was sonft die Araur im Augenblide Breundliches bietet. Andere beringen har ziges Golz von Tannen und Köhren zum Anzünne der Kener ober kleine Besen und Strohmatten — Alles ihrer Saube Arbeit.

Der Martt felsft bietet nun ein eigenthumliches Bilt. And ben Saben und Birthehauftern tings umber bringt ber Glang ber Lichter und befceint bie Menge, melde vor biefen Lotalen bin und ber wogt. Es ift ein wildes Durcheinander von dunften, untenntlichen Gefalten auf bem weiten Plate, und obsieich Jeder beim Aufftellen feiner Baare so wenig Geräusch wie möglich macht und teife lisvelt und füftert, so machen boch alle biefe Klange und Ione suffammen ein hörbares Braufen und Burmeln aus, das man in ben angrangemben Strafen vernimmt und weiches auch gewiß manden leichten Schlummer in ben anftogenben Sufern flott.

In ben Wirthofinben geht es unterbeffen luftig genug gu. Die Fuhrleute, sowie bie Knichte großer Bauern, bie noch ein beschwertiches Tagetwerf und die Seimsahrt vor fich haben, suden sowe vollen wie möglich die durchwachte Nacht mittelft ziemlicher Quantitäten Wein und Branntwein aus ihren Gliedern zu vertreiben. Die Spekulanten, benen alle Mittel gelten, um die herbeigeführten Waaren billig einzubandeln, sepen fich mit ben Bauern selfoft ober deren Bevollmächtigten hinter der Klascheft, und beibe Abeile lassen gern etwas darauf geben, um fich gegenseitig zu benebeln und badurch zu niedrige ober zu hohe Breise zu erlangen. Das geringe Wolf der Markitnechte, der Ablaber treibt sich unterbessen, von den Wagen herunter nehmen und in zierlichen, dem Augen wohgefälligen haufen auf dem rein gesegten Pfaster die Warftes ordnen.

Alber auch antere Geftalten winden fich dirch das Gemust unt halten fich fern von dem Scheine des Lichtes oder von dem unficheren Glange, der von dem Chaulettes oder dem Scheines Polizei - Beamten ausgest. Das find Spisbuben und Diete durch alle möglichen Mangklaften und Grade hindurch, von armen, hungrigen Scheimen angefangen, die sich glidtlich schähen, wenn sie ein Stidt Biefch, ein Nugend Kartoffein, ein Kohlbautt oder bergleichen erbeuten können, bis zu den Bornehmeren ihres Geschichte, die es auf die Tafte ihres Nebenmannes abgeschen haben, oder bis zu jenen binauf, die dem etwas ansgeftuntenen Bauer bereitwillig in eine Nebengasse solgentundenen Bauer bereitwillig in eine Nebengasse solgen, und welchen es auf einige Kaussischie diene wolzgefülten Getlage ankomnt, um fich in den Besty antenut, um fich in den Besty ankonier und fich in den Besty and geschen Bestylichen Bettage zu eigen. Auch ähnliche Praktikanten des schwächeren Geschlecht in bette ihr heimliches, schweie westen wird führ und find gesucht und

gemieben, wie es eben fommt. Ihnen ift jebe Beute recht, und wenn fie feinen rechtmößigen Erwerts finden, begnügen fie fich mit einen unrechtmäßigen, und bie follechtbetliebeten, elenden, obläugigen Geflalten nehmen mit, was in ihren Bereich fommt, und fclephen es davon in ihren weiten Boctacfen oder unter ihren nachläfig umgeworfenen, langen, fcmubigen Galstüchern.

So wogt und veimmelt Alles durch einander in ber Dammerung einer verschwindenden Sommernacht, und se warmer und angenehmer bie Luft ift, und je klarer und freundlicher der Wond oder die funkeinden Sterne berabliden, um so unseimlicher erscheint diese nächtliche Seitle de unten, dann aber vernimmt man Menschmeischer bit rusen, schreie, aufern, jahrein, dazu icher und Ganfe in ihren Körden laffen stellen, Enten und Ganfe in ihren Körden laffen stellen Klagesche vernehmen, und um all' biese humderterlei Gegenstände und Gestalten, die in großen Saufen dazliegen oder eilig durch einander schlüssen und mig hin und her eilen, siehen hie alten, ernsten Saufer mit ihren hohen, zachigen Giebeln, mit ihren zierlichen Erkern, und schauen verwundert in bas wirre Treiben der Wassen durten.

Es ift wie ein anderer Geren-Sabath, und wie ein solcher beginnt es auch aus einander zu flieben mit bem erften Sahnenschreit. Sobald der himmel anfängt, im Often heller zu wedichalb ein bie frischere, tältere Worgenluft ben herannahenden Tag verfündigt, und sobald die Stenne broben am himmel erbleichen, erlöschen auch die Lichter in den Wirthshaufern und Läden nach und nach und erflirbt das Leben auf dem weiten Martfulate. Nach allen Richtungen hin verläuft sich Wenge, die hier beschlicht war, wie ein schmulges, tauchsendes Gewässer, das den Wahrd vorft wie ein schmulges, tauchsendes Gewässer, des den Wahrd vorfib bebedte, nun allmäblig verschwiedet, und darabt fritt

au Tage bas ganze Arrain, welches es bis jest bebedte, mit feinen Höhen und Tiefen. Und biefe Söhen stehen wohlgeordnet da und zeigen sich bem Auge als schön aufgeskulte Gemüsschafen, und die Alefen und Gassen dazwischen hat man reinlich gefehrt, und wie es nun immer heller und bester wird, und bie graue Worgenbänuureung in bas helle, glänzende Licht eines frischen Sommertages übergeht und beutlich zeigt die vielen glänzenden Barben der tausendersei Gegenflände, die hier ausgestellt sind: so verschwichte ehen schoffen das Untheimliche des Nachtgemälebes, umd ein anderes, schönes, freundliches, angenehmes Wild zeital fich dem Auge des Bestoauenden.

Aber es ift noch febr fruh am Tage. Rur bie und ba öffnet fc langfam eine Sausibure, und ein schäftiges Dienfemaden tritt heraus, bas Worgenwaffer für bie haushglumg zu bolen. Dohnfutscher und Liefer, bie fruh einspannen muffen, fommen in febr mangelboiter Toilette und zieben ihre Perbe nach fic an ben benachbarten Brunnen. In ben Strafen ber Stadt liegt noch ein feiner Duft, und ber reine blaue himmel, ber fic oben zwischen Kirchturmen und Schornfteinen zeigt, sowie bas feucht werbenbe Bflafter versprechen einen schonen, warmen Tag.

Die Straßen find fill; ber Larm ber Nacht, ben wir vorbin beigrieben, bat fic auch in ber nachften Rafe bes Marttes vollommen gelegt; man bort einen frubzeitigen Spazierganger auf ,mehrere bundert Schitte feine Dausthure hinter sich zuichließen und hort ben Rang feiner Außtritte. Die letzten Wandverer, bie in ber vergangenen Nacht ben erften Marttwagen begegnten, haben fic noch nicht gar lange zu Bette gelegt; sie verbuntein ihre Kenfter so viel wie möglich, um bem Tageslichte ben Eintritt in ihre Schlasimmer zu verwehren; sie werfen fic unrubig bin und ber, und ber leichte, unerquidliche Schlummer, ber über fie bahin fahrt und fie nur zuweilen und wie nedend mit feinem Binger berührt, ift ein erbarmungslofer Spiegel und zeigt ihnen bie Leiben und Breuben ber vergangenen Nacht, bas Geruchl bes Sanges, und babel erflingt in ibrem Ohr bie gleiche Sanzmufft immer und unaufhörlich fort, ober es gautelt vor ihrem inneren Auge bie Karte, auf welche fie beständig verloren, ober an ihre Seite schmiegt fich svottend und nedend bas Bilb eines Madenens, von bem fie vergebens getrachtet, einen Blid ber Liebe zu erbalten.

Alber auch andere Schafer, die nicht die Racht burchgeschwärmt, wälzen fich in der frühen Worgenftunde unruhig auf ibrem Lager — folde unglädfelige Eterbliche, die fich im Allegemeinen eines schlechten Schafes erfreuen, die den findlich herbeigeseufzten nicht leftzubalten vermögen, die während der Archiede iche Uhr von allen Kirchen schlagen hörten, und de undarmberzige Tageslicht ihr Jimmer erfüllt, verbrießlich ausstehen, ärgerlich den Benflervordang aufziehen und mit einem entsetlich nüchernen Blide in den jungen, glänzenden Tag hinn aus schauen. Ach! was ihnen schließ in Anneren in je reichlichen Wase gegeben, und aus den gegenüber liegenden offenen Benflern tönt das seit, eins Schafes, der nur vor dem rassenden Weckereiner Uhr entsiehet, der zeich darus im Jimmer des Nebenhaufes anfängt zu arbeiten.

Die gefangenen Rachtigallen in ben Strafen find icon lange verflummt, braufen auf bem Belbe fingt bie Lerche und jubilirt ber Conne entgegen, bie nun anfängt, mit ben umliesenben Bergen und Rirchiburnen gut liebaugein. Die Saufer öffinen jest nach und niche Augen: guerft bie oberen Stod-

7 - 1 - 6 00

werte — bei ben unteren dauert es freilich noch eine Zeit lang — bie Stadt wirb febenbig und fängt an zu summen und zu raffeln. Aus fämmtlichen Schornfteinen fleigt ber blaue Dampf ferzengerade in die Hoche; aus ben Werkftätten hervor Klingt luftig bas Schlagen ber Sämmer, bas Seufzen ber Säge und bes Hoches.

Wir wissen nicht, ob es anberen Leuten auch so ergecht, der und ist ber Wartiplay, so vollfanbig verschen mit allen Lebensbedürfnissen, namentlich in fricher Worgenstunde, einer unseret liebsten Spaziergange. Noch sind viele Kaufer ba, nicht einmal alle Berkluster, und man hat so Auge und Beit, ich bie angenehmen Sachen in der Näche zu betrachten: bas frisch Gemüse, das schone Dest, die unembliche Reiche mit Körben voll bellgetber Butter, die Gierniederlagen, die frischen voll bellgetber Butter, die Gierniederlagen, die frischen kachten voll bellgetber Butter, die Gierniederlagen, die frischen Rüchten voll bellgetber Butter, die Gierniederlagen, die frischen wenn er so in den ersten Stunden des Tages in seiner gangstautscheit baliegt, eine so fössiche Atmosphäre, einen so frischen Walten und Bartenbust. Das Pflaster ist reintich gekehrt, Blumen und Krüchte sind mit Millionen Wasserrichten, dem daruf gesprisste Wasser.

Auch bie Nebenstraßen und kleinen Gagden, bie auf ben Marthlath munben, haben eiwas mitgetheilt eihalten von bem Duft und ber Brifche besselchen. Mag es nun von biefer Nach-barthaft herfommen, ober von ben engen Straßen und hoben Saufern, welche bie Sonnenhige abhalten, ober von ben vielen Brunnen, bie hier raufden und tublen — genug, es ift um biefe Tagesgeit bier in ben engen Gädden recht befoglich und angenehm, und wenn man aus ben breiteren beifen Straßen bernieberfleigt, tut bie Krifche und Rüble bier, sowie ber Muflug

von Morgenbammerung, ber noch nicht gang verschwunden und namentlich in ben langen, finfteren Sofen ber Saufer gurudgeblieben ift, so unendlich wohl.

Diefer langen und finfteren Bofe gab es in ber Stabt, von welcher wir bier fprechen , noch eine große Menge, und fie gebore ten ju ebenfo finfteren und engen Saufern, bie aber bon ben Bewerbetreibenben und Befchafteleuten febr gefucht murben. Diefe Baufer bier flammten aus alter Beit und maren aus folibem Mauerwerf aufgeführt, batten meiftens gewolbte Treppen unb Bange, fleine Benfter, bide Manern, und es war in ihnen fuhl im Commer und warm im Binter. Gie bilbeten mit bem Marttplate ben Rern ber Stabt und maren bon alten abeligen Befolechtern und reichen Batriciern erbaut morben. Sier hatten biefe befannten Gefdlechter lange, lange Jahre gehaust, in ber Mabe . eines alten Caftelle und gefdigt von biefem, fowie burch bie innere Stadtmauer, welche fie ehebem in ftattlider Sobe und Breite umgaben. Balb aber murbe es ben vornehmen Gefchlech= tern und reichen Raufberren gu eng und gu finfter in ihren maffiven Bobnungen : fie verließen biefelben, riffen bie Stabtmauer nieber und baueten fich in breiteren Strafen luftigere Baufer. Die alten aber bebielten fie bei zu Baarenlagern, Stallungen, Dagaginen und fonftigen Gelaffen, und ale fle nach und nach bes Belbes benothigter murben, vermietheten fle biefe Stammbaufer an Burger und Sandwerfer, verfauften fle auch wohl, und fo begann bier ein frifches, reges Leben, und bie Stille biefer hoben Treppen und Gewolbe murbe vertrieben burch bas Leben und Weben eines allgemeinen Berfebre. Die fteinernen Bappen über ben Thuren und Thoren faben feltfam bernieber auf bie fo gang anbere geworbene Beit, und bie Grafenfrone, bie, aus Stein gehauen, mit ihren neun Spigen tropig aus bem Gemauer eines

biefer Saufer hervorragte, und bie vorbem reich vergolbete Sanften, prachvoll aufgeschirte, glangende Boffe an ber Sanb in Seite gefleibeter Gbeifnaben gesehen, murbe jest gewiß schmerzlich zusammengezuaft fein, wenn bas anbers möglich gewesen ware, bei dem Betrachten bes ambulanten Obsitrames, ber fich unter fie etablirt, ober bei ber pobelfasften Berührung ber großen Bafpreitische, bie ber benachbarte Braufnecht so gern über bie neun Baden legte. Aber baran ließ fich nichts mehr anbern.

Das Saus, von bem wir eben fprachen, hatte neben bem tiefigen Steinportal mit hochgrafildem Wappen in ber Ahat einen fleinen Dofiftram, und in ben weitläufigen Sintergebäuben war eine Brauerei errichtet. Durch bas eben erwähnte Bortal trat man in einen ziemlich breiten Hof, ben vormals Säulengänge umgeben hatten; jeht aber waren bie Bogen zugemauert worben, um Pinh für ein heumagazin, bas tings herum tief, zu gewinnen. Die armen alten Säulen flaten zwischen neumbolichen Badfleinen, umb es war kläglich anzuschen, wie nur noch fie und ba eine Ibee ber Mundung bes Capitäls sichtbar geblieben war.

Diefer Sof war das Bild einer malerischen Unordnung. Das einigige aus alten Beiten her noch ziemtich Erdaltene war ein schöner Brumnen, ein wahres Kunstwert, — ein aus Stein gemeißelter Drache, der sich emporbaumend das Wasser in ein großes Marmorbaffin spie. Doch da das tupferne Mundfluck, das er früher zwischen ben Bahmen feines Rachen bielt, gewiß eines Tages entwendet und vertauft, turz, abhanden gefommen war, so hatte man eine bicke Holzzöber zwischen ein Zubert bireingesschaft, die bem Wessche bes Drachen ein Zubert verschwollenes Ansehen gad. Statt in die Marmorfchale, wie früher, lief das Aussehn ab. Statt in die Marmorfchale, wie früher, dies das Aussehn ab went die bes Drachen ein außerst verschwollenes Ansehen gad. Statt in die Marmorfchale, wie früher, die das Aussehn ab den beier die Marsen das Aussehn aus die früher und größer Enten

und Ganfe, bie matidelnb und idreiend ben weiten Sof ju einem barmlofen Spielplas ermablt zu baben ichienen. Daneben befand fich eine große Schaar Subner, bie fich von bem gemeinen, naffen und befdmusten Gefdlechte ber ebengenannten Baffervogel giemlich fern bielt und auf einem großen Diftbaufen ftol; fur fich allein blieb. Der Sabn mit hodrothem Ramme und goldgelbem Befieber ichien befonbere barauf zu halten, baf bie Gubner fireng auf Rang und Stanb faben und fich mit jenen nicht gemein machten, benn er umfreiste ftolg ben Difthaufen, und wenn eine ber jungen Enten ober Ganfe fich ju nabern magte, fo ftredte er fich lang empor, ftraubte gornig feine Rebern und lieft ein maieftatifdes Rraben vernehmen. Rleine Ferfel und junge und alte Sunbe, bie fich ebenfalls bier berumtrieben, ichienen eine vermittelnbe Rolle amiiden Enten und Subnern fvielen au mollen; benn balb ichnupperten fle in ber Rotblache bei ben Baffervogeln umber, balb malgten fie fich in fleinen fcmutigen Bfugen, welche ben Diftbaufen bearangten.

Auf ber einen Seite bes hofes fiant ein großer Karren, abnitich benjenigen, weche heute Radt in langen Reiben und ichwe beladen in bie Stadt fuhren. Ein blaues Inch war barüber gefbannt, und wo baffelbe hinten zurückgestagen war, bemertte man, baf auf bem Wagen nur noch einige Ueberrefte von Gemulfe guruckgeblieben waren. Die haubtlabung bagegen hatte man forgfam auf ben Boben niebergefegt, und bestand biefelbe aus einem gewaltigen haufen von Kobitöpfen, getben und weißen Riben, neben wechen fich große Röbe mit Erbfen und Bohnen befanden.

Aus biefem Sofe führte eine breite Treppe in bie hinteren Bofnungen und guerft in ein Beftidu, hoch gewoltet, welchest nicht übermäßig erhellt wurde burch biefen Eingang felbft, forbuturd ein balbrundes vergittertes Benfer. Diefe Borballe bilbete

eine wurdige Fortsetzung bes hofes; Geflügel und andere Thiere liefen hier aus und ein, und namentlich legten die kleinen Fertel bier eine außerorbentlich liebensdwürdige Ungezwungenheit an ben Tag. Obgleich es, wie schon gesagt, Sommer und braußen sehr beiß war, so brannte boch in diesem Gewölbe in einem mächtigen alten Steinkamine ein hell lobernbes Beuer, über welchem an einer ftarten rußigen Rette ein Wassertssie hing, beffen Angleit hompfte und zische Beiter Mehren breiten holzernen Stucke eine Frau, die swohl als Gerrin bes eben beschriebenen Soses, wie ber geneigte Lefer hater erfahren wird, als auch in anderer Beziehung unsere Aussmelt sehr

Diese Grau war von ber Natur mit einer sold mabrhaft erforedemben Körperfülle bebacht, bag umbesangen Bersonen, die gufällig sahen, erftaunt fieben blieben und fich gegenseitig verwumbert fragten, ob dies Wahrbeit ober Taufdung fei. Daß aber Lehteres nicht ber Fall war, sah man auf ben zweiten unbesangenen Blid, benn bie Frau trug ihre Körperfülle mit einer gar zu sichtbaren Anfrengung. Da sie obeubrein nicht febr groß war, so fiel ihre riesenhafte alille um so mehr in die Augen. Gierzu vagie ber furge, bide hals und bas runbe, vom Wetter flart gebraunte Gesich.

Die Frau war hoch in ben Wierzigen und hatte trog ihrer gewaltigen Dick im Acuberen nichts Unangenehmes, das beißt nruhigen Momenten. Sobald fie aber heftig wurbe — und bas kam zum Schreden ibres Atzitek zuweilen vor — fo ftemmte fie ihre beiben biden Arme in die Seiten und blies die Nasenlächer ungehöhrlich auf; ihr sonit braunlicher Teint pielte alsdann ins Bläulichrothe, und ihre gewöhnlich schwerfälligen Bewegungen hatten ihn solchen Augenbliden etwas entsehlich Wegenbes.

Diefe Frau mar Dabame Schoppelmann, erfte Dbft- unb Bemufebanblerin ber Refibeng, bas Factotum fammtlicher Rodinnen und Roche auter Saufer. - eine Dame, bie nicht blos gemeinen Rohl und Erbfen vertaufte, fonbern ber man es bei großen Dinere und anberen Feftlichfeiten getroft überlaffen tonnte, Fructppramiben und Blumenforbe nach eigenem Gefdmad und Ginn aufzuftellen. Dabame Schoppelmann war eine wirfliche geheime Rathin in allen abeliden Ruden und benen vornehmer Burger-Lettere überließen ibr nicht felten bie Beichaffung einer gangen Gafterei, b. 6. was bie Urftoffe aus allen Reichen ber Matur anbelangte ; benn fle gab fic nicht bloe mit Bemufen unb Blumen ab - bies maren eigentlich nur Rebengeichafte - fonbern ihre Sauptftarte beftanb in bem Auffinden ber beften Quellen fur Bilbpret aller Urt, fur bie feinften Geflügel, fur Sifche und Rrebfe. Bebe bem Rod , ber fic mit ibr verfeinbete! Bebe bem Chemanne, ber behauptete, eine Souffel Rrebfe, bie fle geliefert, beftebe fur bie Jahreszeit aus zu fleinen Inbivibuen! Der Dame ber Dabame Schoppelmann, bie folde beforgt, machte ibn verftummen , folug ibn vollfommen barnieber.

Das Saus und ben Sof, von bem wir vorfin fprachen, fatte fle getauft, und war hier auf ihrem Grund und Woben ab solute Gerifderin. Wenn es son fic, wie wir vorfin bemertien, sehr unaugenehm war, mit Madame Schoppelmann in einen Etreit ju geratfen, so ware es boch für jeben Seterblichen weit gesahrlofer gewesen, eine Löwin in ihrer Bofnung. Die befperziesten, als biese würdige Frau in ibrer Wohnung. Die befperziesten Straffenjungen, bie es nicht unterließen, hie und ba ihre schmaselen Backen bofniff, aufzublasen, wenn fie bei ber tiefen Vorter auf bem Martte vorbeigiengen, schieden muthfold bei biesen Softworliber, und teiner unter ihnen hat es je gewagt, bie Fertel,

bie kleinen Dunde ober bas Gestügel burd einen geschieft angebrachten Steinwurf zu beunrubigen. Es ging unter der Anabenwelt die Sage von entschlichen und uncheimsichen Rellern und Löchern im hintergebäude dieses hofes, und man erzählte, Brau Schoppelmann habe eines Tages einem kleinen Buben, der ihr einen Apfel wegstirigt und aufgespriet, gedrocht, sie wolle es mit ihm nächsens gerade so machen. Sethst die Boligie vertiesse sich nicht gern in diese Räume; und wir glauben, des Abends, wenn das große Hossisch gerade mar, hätte es kein Poliziebeamter gewagt, dasseibe ohne den Willen der Besigerin öffnen zu lassen.

Und boch fab bie Boligei fich baufig veranlagt, mit biefer Frau ober vielmehr ihren Gobnen in intime Unterbanblungen gu treten. Diefen Gobnen - es waren beren zwei - fagte man überhaupt nicht viel Gutes nach. Es maren wilbe, robe Buriche, jabgornig und raufluftig, in allen Birthebaufern befannt, in allen gefürchtet und gemieben. Der Gine mar feines Beichens ein Rubrmann, ber Unbere ein Banbler, und Beibe trieben fich in . ben benachbarten Dorfern und Stabten umber, und mas ber Gine fur bas Geidaft ber Mutter erbanbelte . bas fubrte ber Un= bere nach Saufe. Bon bem Sanbler fagte man obenbrein noch, bağ bie wenigften ber Safen und Rebe, welche Dabame Scopvelmann feil bot, von ibm erfauft worben maren, vielmebr bielte er es fur eine febr gefunbe Bewegung , mit feiner leichten Buchfe in ben herrichaftlichen Balbern umber zu fpagieren und fich babei ju einem guten Soug und einigen Gulben ju verhelfen. Denn in folden gallen verfaufte er bas gefcoffene Bilb an bie Mutter, und wir muffen es gur Gbre biefer Frau fagen, bag fie felten, und auch bann nur zu einem unflaren Begriff uber bas wilbe. lieberliche Treiben ibrer Gobne tam.

Dabei aber hatten biefe beiben Buriche eine gewaltige Scheu vor ihrer Mutter, und wenn fle nach Saufe gurudfehrten, maren fle wie umgewechselt und betrugen fich fo ftill und manierlich wie moalid. Dabame Schorrelmann bantbabte aber auch bas Regiment in ihrem Saufe mit einer eifernen Streuge und ließ ihren Cobnen in fragliden gallen biefelbe Bebanblung wie ibren Sausthieren angebeiben, bas beifit, fle ichlug fie, obne fich meiter babei gu ereifern und ohne Unfeben ber Berfon, mit bem Stud Solt ober Sausgerathe, bas fie gerabe in ber Sand batte, berb auf bie Ropfe.

Mabante Schoppelmann hatte aber auch eine Tochter, unb Alles, mas ber gangen übrigen Tamilie an Sconbeit und Liebreig mangelte, ichien auf biefe vereinigt zu fein. Us auf fein iconeres. blubenberes Bilb ber frifdeften Gefuntheit, wie biefes Dabden. Bon ber Mutter hatte fie ben feften, runben Rorperbau, bagu etwas Conipriges, ja Trobiges geerbt; bon bem feligen Berrn Schoppelmann bagegen ein weiches Gemuth, foblichmarge, bichte Sagre . blinenbe Mugen und einen febr auten Sumor.

Ratharina, fo bieß bas Dabden, mar ber Glangpunft bes gangen Marttes, und einen Straug von ihrer Sand gu befom= men, war bei ben jungen Berren ber Stabt gewiffermagen gur Mobe geworben. Die Mutter hatte fich fcon oft baruber geargert, bag fich bie junge Mannerwelt fo auffallend um ihre Rorbe berum trieb, und batte ben Grund biegu, ben Blumenbanbel, icon langft gern aufgegeben, wenn berfelbe nicht fo auferorbentlich viel Gelb abgeworfen batte. Auch mar es bei bem afferbinge angeftrengten Tagewert ihrer Tochter beren einzige Erbolung, bie vericbiebengrtigften Blumen funftreich ju Straufen ju binben, und Dabame Schoppelmann geftanb fich mit Stoll, Sadlanter, Gugen Stillfrieb. I.

baß tein Gartner ein foldes gut jufammengefestes Bouquet angufertigen im Stanbe fei, wie ihre Ratharina.

Es mar alfo noch febr frub am Morgen; bas Sols auf bem Beerbe praffelte, ber Bafferteffel fummte, und Dabame Cooppelmann vervollfommnete bies zu einem Terzett, inbem fie eine gemaltige Raffeemuble banbhabte und ben Schwengel berfelben raffelnb berumbrebte. Nabe beim Gingange fag ber altefte Cobn, Brit, ber Suhrmann ; er hatte beibe Urme auf ben Tifc geftemmt und ließ bas Saupt barauf ruben. Er war vollftanbig angezogen, und feine ichmeren Goube und Leber-Gamaiden, fomie bas buntelbraune Bamms, bicht mit Ctaub bebedt; zeigten beutlich an, bag er beute Racht uber Land gewefen mar. Jest richtete er fich langfam in bie Bobe, icob feine fleine Lebermuge auf bas rechte Dbr und fagte: "Da ift nichts zu machen, bie Anberen verberben une alle Breife. 3ch batte Guch bie Artifchofen gern mitgebracht und auch beffere Delonen ; aber ein folches Gunben= gelb bafur binlegen, bas babe ich nicht über's Berg bringen fonnen."

"Und wer hat fie bir benn wieber vor ber Nafe weggefauft?" fragte barich bie Mutter.

"Run, wer benn sonst, als unser Nachfar, der alte Sünber! Kam mir fond bofnlachend aus ber Gartnerei entgegen und unterstand sich, mir zu sagen, weun ich Artischofen ober Melonen wolle, tönne ich sie von ihm kaufen. Das Wieb! Aber der laufi mir noch einmal bes Nachts in den Weg. — Wenn ich nur Alles so genau wößte!» — Wit biesen Worten schug der Fuhrmann ingrimmig auf den Aisch, und bann feie er vor sich nieder auf die Erde.

Die Mutter fcien ihren Born über ben verfehlten Melonenund Artischofenkauf an ihren Kaffeebobnen austaffen ju wollen, benn fle brehte barauf los, baß bie armen, halbgerquetichten Bohnen bie verzweiseiseitften Bersuche machten, ber Kaffeemuble gu entspringen.

"Und die haft beinen Bruber nachber nicht mehr gesehen?" fragte die Frau. "Beigi bu nicht, ob er auf das Schloß Boffsberg gegangen ift? Ich bae es ihm wenigstens so anbefohlen; man läßt bort die großen Teiche ab, und ich brauche für die nächften Tage so wiele Karpfen und Aale, als ich bekommen kann!"

"Ich glaube, er gieng boribin," erwiebette ber Tuhrmann. "Auch wollte er fich nebenbei nach Telbbuhnern umfeben." — Dabei ladelte er verfdmigt in fich binein.

"Bas das Umfehen anbelangt," nahm die Mutter sehr ernst das Wort, "so boffe ich nicht, daß er fich in den Kelbern umsseht. Sat geneiß wieder ein Setwehr bei fich verstedt! 3ch will's ihm ichon jagen, wenn er nach Saufe tommt. Sabe wahre haftig teine Luft, sede Woche wegen euch vor Gericht geladen zu werben! Das fag! ich die ein für alle Mal, und du fannst die's merfen und beinem Bruder mitthelten: wenn sie euch wegen eure Geschichten einmal ernstüch einherern, da thue ich leinen Schritt, weder mit guten Worten, noch mit Geld, und wenn sie euch bis zum letzten Lage figen laffen!" — Dabei ftreckte die Frau ihren bicken, muscutösen Arm weit von sich, als wolle sie fagen: "Das ist abgemach!!" Der Kasse (hier auch gemachen zu sein; denn fie zog die Schublade der Muble heraus, und nachem sie sich betrzugt, daß und wohnen gehörig zerreben seien, schutter sie das Mehl in eine auf dem Gereb stehend riefenfaste Kassefanne.

Der Sohn hatte feinen Arm wieder auf ben Aifd geflüst und murmette mabrend beffen etwas in fich finein von ewigen Plagereien und Schindereien, und bag bas falechte Boll es nicht untertaffen tönnte, fie befanbig anzugeben. "Wenn ich aber ober ber Bruber," fuhr er lauter fort, "einmal jemand ermifde, ber uns folde Geidichten nadfagt, ba tann es ein Unglud geben — mich foll ber Teufel holen, ein rechtes Unglud!"

"Salt bein Maut!" sagte bie Mutter ruhig, mahrend fie bas flebende Buffer auf ben Kaffer gog, neuch beiben fagt man micht zu Schlimmes nach; ich weiß es gang genau, aber ich hoe nur feine Constitution, um mich ben ganzen Tag über eine Spisbübereien zu ärgern. Der Dottor sagt, ich soll mich vor einem Schlaganfalle in Acht nehmen; beshalb ärgere ich mich auch gar nicht mehr mit euch. Genis, ich will mich gar nicht mehr ärgern! das verfichere ich ver und beinem Bruber, und ihr tonnt mirs glauben: ehe ein Schlag an mich tonnt, tommt noch mancher an euch. — Katharine!"

"Ja, ja, ich weiß icon!" brummte ber Sohn halblaut, wit beibe muffen immer Alles gethau haben! An uns muß immer ber gange Jorn hinaud! Es ift gerabe, als wenn wir vor ber Thur gefunden worden waren — aber bas Mabel, bas fann macen, was es will!"

"Bas follen bie nichtenutigen Reben?" entgegnete bie Brau und flemmte ihre beiben Sanbe, bie fie jest frei batte, in bie Seiten. "Bas ihut bas Mabel, was nicht vor Gott und mir ju verantworten mare? be? bu Stiell!»

"Dun, was wird fle thun!" lachte ber Juhrmann; "gewöhnlich thut fle nichts, bas ifts ja eben, und wenn fle einmal was thut, so ware es auch bester, sie ließe es bleiben!"

## 3weites Rapitel.

Indem Madame Schoppelmann ihren Aaffee bereitet, erfahren wir aus fortgefesten Gesprachen mabrend biefes Geschaftes, daß eine iconer fower zu buten ift.

Ranm hatte ber Bruber biefe Worte gesprochen, so flog bie Abire, die ins Mebengimmer führte, heftiger auf, als nothwentig gemesen ware, und bas Mabchen, von bem oben ble Mebe, ließ dauf ber Schwelle sehen. Sie war mit ihrer Morgentoliette beschäftigt und augenscheinlich nur durch ben Angriff bes Brubers bazu vermocht, so in bas Borzimmer herausgekommen: eben im Begaisse gewesen, in einen hellfarbenen tattunenen Ueberroch zu schülle gemesen, schwiere sehen im Begaisse gewesen, in einen hellfarbenen tattunenen Ueberroch zu schülle, schwiere sowen wert in zwei fast unformlichen men. Ihr bichrets schwarzes Saar war in zwei sah unsonntlichen Biechten um ben Kopf brum gewunden und wurde oben durch ein rothes Auch sessen, den gewiß ohne es zu woleien, malerisch und bokert darüber hingeischungen. Ihr Auge blitze, ihre etwas flarten, aber frischrothen Lippen waren leicht geöffnet, und sie wiederbolt haftig die Brage der Mutter.

"Da hatte man viel zu fagen!" gab ber Bruber achfelgudenb gur Antwort; "ich weiß nichts und will nichts wiffen!"

"Bas willft bu nicht wiffen und was weißt bu?" fragte haftig Ratharina.

Der Bruber aber bachte, bag es beffer fet, vor ber Sand ben beiben Frauenzimmern gegenüber an einen flugen Radgug gu benten, und versuchte biefen zu bewertstelligen, indem er sagte: "Run, ich will mich gerabe in nichts Genaueres einlaffen; bas follte mit feblen!"

"Sprich gerade heraus!" entgegnete bas Mabden, "fag', was bu wulft und was bu weißit!" — Darauf riß fle eifrig an bem Schnurriemen und jog bann ihren Heberrod gufammen, um' bem Bruber auch in ihrem Meußeren gerufteter entgegen treten gu tonnen.

"Laß nich in Frieden!" sagte dieser. "Run ja, wenn man ben gangen Tag gereizt wird und es nur über und beibe bergeben soll, das kaun man sich auch nicht immer gefallen lassen und bas wollen wir auch nicht. Und baß dagegen die Katharine Gner Schooffind ift, das weiß die ganze Welt, und baß sie thun und treisen kann, was sie will, das weiß wieder die ganze Welt. Aber warte nur!"

"Und worauf foll fie marten? bu bofes Maul!" entgegnete Mabame Copopelmann und rubrie laugfam in bem Raffee, ben fie worhin aufgegoffen.

Das Mabden aber, fraftig und fest wie ein Mann und babei geschmeibig wie ein Aal, naberte fich mit größter Lebhaftigfeit bem Tische, an bem ber Bruber faß, legte ihre volle, aber feine Sand auf benselben, beugte ben Obertörper vor und fai die fest in bie Augen. "Es ist bas icon öfter vorgekommen, baß bu und bein fauberer Bruber ben Berfuc machten, ber Mutter allerlei Spinnen in ben Ropf zu feben, und immer hinter meinem Riden. Auch heute haft bu wohl gebach, bie Ratharine ift noch lange nicht bei ber hand, sonit wärest bu nicht mit beinen bos-artigen Mebensarten losgegangen, barauf tonnte man ichworen. Aber jest rathe ich bir im Guten, Fris, sage gerabe heraus und unumwunden, worauf bu vorhin angespielt; benn ich bin doch wahrhöftig uengierig, endlich einmal zu erfahren, was ich für einen Lebenswandel fübre!"

"Das möchte ich auch wiffen!" feste die Mutter hingn. Und bas fagte fie mit einer außerorbentlich fraftigen und ente foloffenen Stimme, und naberte fich in ihrer gangen breiten Befalt, beibe Arme in die Seiten gestemmt, ebenfalls bem Lifche.

"Laßt mich in Frieben!" fagte barfc ber Buhrmann; "von Lebenswanbel habe ich auch gar nicht gefprochen."

"Bovon benn?" fragte heftig Katharina und beugte ben Kopf fo berat, bag ibre großen, buntein Angen wenige Boll von ben grauen, unfleten ibres Brnberd entfernt waren und ibn feft ju bannen fcienen. Er fuhr zurud und lehnte fich bann in feinen Stuhl, wobei er ein außerorbentlich infliges Lachen erheuchelte, indem er hoffte, fich so aus ber Afalte zu zieben.

Doch waren bie beiben Damen nicht gesonnen, ifn biefes Mal ohne gründliche Beichte entwissen qu laffen. Rathating welche biefer beständigen Sticheleien hinter ihrem Riden mube war, mußte gang genau, um was es fich eigentlich handle, umb war überzeugt, wenn ber Bruber auch wirflich etwas vorbringen wurde, baß fie boch im Stanbe fel. fich vor ber Mutter herausgureben und bamit ben ewigen Nedereien ein ploglices und rafces Ende zu machen.

Der Bruber aber brach, burch bie lange Weigerung, seine Antlage vorzubeingen, biefer felfch bie Spige ab, und die Mutter mußte naturlicher Beise benten, wenn er wirflich etwas wißte, do wurde er sich nicht so lange sperren, damit beraus zu ruden. Und boch bedurfte es noch mancher außerordentlich beftigen Aufforderung von Seiten der Schwester, sowie eines nicht gang gelinden Schlages der Mutter auf den Tisch, um den einigermaßen eingefchücherten Außennann zu bewegen, das, was er wußte, von sich zu geben. "Es if die alte Seschüche, "fagte er achselzudend, wie Ihr aber nie glauben mollt, Mutter, so oft man Euch auch schwie Ihr aber nie glauben mollt, Mutter, so oft man Cuch auch ich wab avon gesten. — der Blunenschabel von Katharine."

"Und was geht bich mein Blumenhandel an?" fagte verächtlich bas Maden und richtete fich mit ihrer anschnlichen Geflat flotz in die Sobe. "Befummere bich um beine Ganfe und Enten!"

"3a freilich," entgegnete lachend ber Bruber, "geht mich bein Blumenhanbel nichts an; ich bin auch, Str fei Danf! teine von jenen jungen Offigieren ju Tuß und ba u Pferb, bie bas Mafter auf bem Marft zu Schanben trampeln, mit Scheppfabel und Veberhut, und bann bin ich ja auch nicht bie fcone Katharine, wie sie bich beifen. Da! ha! ha! no wood viel weniger gabe ich mur einen Grochen um bas beste Wouquet von bir, und wenn bu . . . es mir auch felch an ben Boot fteden thateft."

"Bem ftede ich Blumen an ben Rod?" fagte beftig und erhipt bas Mabden; "wem? bu Laftermaul!"

"Run, nun," enigegnete ber Bruber, "bas thuft bu freilich nich Wiefen, aber wenn ich auch so ein — \_ junger Mensch ware, mit bem braunen Frack, hohen hembfragen und barnufer so ein violet feibenes Tuch, und wenn ich so ein blaffes, lieberliches Gesicht hatte, wie gewisse Leute mit hinaufgemichetem blondem Schnurtbart, ba tame es bir nicht barauf an, mir eine Rose ins Anopfloch zu steden. De, Jungfer Schoppelmann? be, fcons Katharine?"

"Bon wem fpricht benn ber Bub' eigenilich?" sagte bie Mutter und sieße fibre Tochter mit bem biden Elbogen an ben Arm. "Das find auch gereif nur wieber von seinen bummen Bbantoffen! Nicht wahr, Katharine?"

Die Sache mußte boch nicht so gang auf ber Phantaste bes Brubers beruben; benn als er so von bem braunen Frad und bem blomben Schutrbart fprach, gudte bas Maden gang leife zusammen, und bie glübende Möthe ihrer Wangen wich einer augenblidlichen Blaffe, bie, auf ber boben Stirn anfangenb, sich mit Blipesschnelligteit bis auf bie beftig athmenbe Bruft fortsebte.

"Run, Ratharine," wieberholte bie Mutter, "was will er \*bamit fagen? Leg' ibm feine bofen Reben!"

"Sie wird fie mir nicht legen!" fagte triumphirend ber Bruber und trommelte mit feinem Meffer auf ten Tich. "Ciebft bu, Katherie, es ift beffer, wenn bu nicht fo heraussorbernd thuft!"

"Und was willft bu bamit fagen ?" rief bie Mutter und flüste beibe Arme auf ben Tifch ; "mas foll bas heißen ?"

"3a, bas mochte ich auch wiffen," fagte Ratharina, "was und wen er bamit gemeint hat!"

"Bas und men?" lachte ber Fuhrmann. "Bas? ben Blumenhanbel, und wen? einen gewissen herrn Eugen; bie Jungfer Katharine kennt ibn icon."

"Du fennft ibn icon?" fagte bie Mutter und blidte bie Sochter bebentlich an.

Doch Katharina lachte ftatt aller Antwort laut hinaus, und es gelang ibr, recht umbefangen ju lachen. "Gugen! Gugen!" fagte fle alebann; "nun ja, bas ift möglich, baß einer von ben vielen Gerren, bie von meinen Blumen taufen, Engen beißt, auch baß er vielleicht oft fommt, fich Strauße zu holen."

"Go oft," rief ber Bruber bagwifchen, "bag bie gange Stabt bavon fpricht.

"Ei, Katharine," fagte bie Mutter fehr ernft, "ba fallt mir auch etwas ein, mas man mir neulich gestagt — ich meif nicht mehr recht, welche von ben Weibern es war — ja, ja, bie sagte mir wahrhaftig etwas Achnisches. Ninm bich in Acht, Katharine, vor bem Gerebe ber Leute und vor beiner Mutter! Sest somme ich auf einmal wieber flar auf die gange Geschichte; ja, ja, es ist schon was Wahres baran, was ber Fris sagt. "Aufter?"

"Und ich werbe bir ben gangen Blumenhanbel noch legen,", fuhr biese fort. "Meiner einzigen Tochter was nachsagen zu laffen, bas sollte mir fessen! Ja, ja, wer hat es mir nur gesagt? Ratharine, nimm bich in Acht! Ich glaube — wenn ich mich mich gang irre — es hieß, ber nichtsungige Cohn ber verwittweten Ctaatstrathin Sillsstrich ftreiche ben gangen Wormittag um beine Körbe berum."

"So ift's, Multer," sagte ber Fuhrmann, "ber liebertiche herr Eugen, ber ist'e! Und bag an der Sade was Wahres ist, könnt Ihr beutlich an Curer Jungfer Tochter abnehmen. hat sie nicht vortin geithan, als wenn sie mich fressen wollte, und jett ift sie mauschenftill geworden?"

Das Mabden marf ben Ropf trotig in bie Sobe und ließ auf ben Bruber einen Blid unbefdreiblicher Berachtung bligen. Dann fagte fle: "Es ift freilich am beften, wenn man beine bummen Rebei unbeantwortet läßt; ich will mich auch gar nicht barum fümmern. Sag', was du millt, und wenn bir die Mutter am Ende wie gewöhnlich glaubt, so kann ich auch nichts dagegen baben. Ich werde boch thun und laffen, was mir gefällt, benn ich bin kein Kind mehr und weiß schon, was ich zu thun.habe."

— Damit wandte fie fich vom Tiche weg und gieng wieder ins Webengimmer, bessen schlie fie eben so bestig, als sie fie geöfinet, wieder binter sich zuschler fig. zuschler binter fich zuschler.

"Seht 3hr, wie fie trogig ift, obgleich fie mir nichts Rechtes zu antworten weiß!" fagte ber Bruber; "ja laßt ber nur allen Billen, und 3hr werbet genug Freube an ihr erleben!"

Madame Shoppelmann gab feine Antwort, sondern gieng an ben herb, nahm von dort die große Kafferdanne und fieste auf den Nich; dann langte fle vom Kamingefinds einige Taffen berunter, die fle danchen fellte, nahm aus einem Wandichrank einen Teller, worauf ein frijdes Stud Butter in einem Kohlblatte eingewidelt lag, und flellte das nebft einem großen Stud Brod danchen. Aber obgleich fle das Gefpräch von vorfün nicht laut fortsetze, so sam an doch ihrem Mienenspiel an, daß sie beise Gefächigte nicht gang gleichglutig aufnahm, sondern vielemehr eistig darüber nachdachte. Zuweiten schutelt fie ben Kopf, seufste auch wohl gesinde auf, und als fle das Brühflut bergerichtet batte, ließ fle fich michsam auf einen breiten, schweren Stuhf an dem Tisse nieder und legte, statt zuzulangen, die Habe in den den de

"Saft bu," fragte fie nach einer Baufe, "beine Schnefter vorbin nur neden wollen, wie es unter euch Mobe ift, ober fagt man wirflich in ber Stadt etwas über fie und jenen herrn Eugen?" "Allerbings fagt man etwas!" entgegnete beftimmt ber Bruber und gof fic eine Taffe Raffe ein. "Und man fagt fogar recht viel über Berrn Gugen und Jungfer Ratharine, über die foone Ratharina, wie die Leute fie nennen."

"Ueber mein Kind!" sagte ernst bie Mutter. "Aber Katharine." suhr sie nach einer Pause eifriger fort und icutietie bie Dand, wreiß gewiß nichts bavon, sie ift ganz unschulbig. Doch bem Gern Eugen sollte man bas legen."

"Ja, wenn ich's ihm nur legen burfte!" fagte ber Guhrmann und ichnitt sich ein ungeheures Stuft Brob ab; "ich wollte es ihm so legen, baß er sich selbst mit legen mußte. Soll ich ihm vielleicht einnal in ben Weg laufen und ein Wort mit ihm brechen?"

"Rein, nein," sagte bie Mutter, "bas ift feine Sade fur beine Sante. Gott soll nich bemahren! Darin will ich schon nieine eigenen Ginge nachen. Der Katharine will ich ben Ropf schon gurecht sehen, und wenn bie Brau Staatsrathin eine rechtschaffene Dame ift, so wirb file mit ihrem Sohne bas Gleiche toun. Lan mich uur machen."

Der Bruber wollte noch Einiges entgegnen, boch bat ihn Mabame Schoppelmann, jeht gefälligst fein Maul zu halten, beun fle wolle ihren Raffee in Rube trinten.

Mach einigen Augenbliden fam auch Katharina wieber aus bem Nebenzimmer hervor, jest vollftändig angezogen, einfach, in einer Arach, bie zwischen benen ber Dienstmädben guter Sauser und ber Burgeredichter bie Mitte hielt. Bon jenen hatte fie bas schwarze nette Mieber entlehnt, von diesen ben langen Rod, und ber Schnitt bes gangen Kleibes passe so gut zusammen und war in ben Farben so geschmadvoll gewählt, daß Iebermann, ber biefer vollen, prächigen Gestalt mit bem frischen, buddigen bestehen.

Befichte begegnete, unwillfurlich fieben bleiben und zu fich felbft fagen mußte: Das ift in ber That ein fcones Dabden!

Die Familie, burd ben vorherigen Streit etwas verftimmt. medfelte mabrent bes Raffeetrintens nicht ein einziges Bort. und es mare folder Beftalt im Gewolbe febr fill gemefen, wenn nicht in biefem Mugenblide ungefahr ein Dutenb Beiber nach und nach eingetreten maren, bie fich auf ben Steinen am Beerb und ben bavorftebenben Stublen giemlich geräuschvoll nieberliegen. Obgleich biefe Beiber Collegiunen, wenn gleich armere und unbebeutenbere Colleginnen ber Dabame Schoppelmann waren, fo magte bod feine, bie feierliche Raffeeftunbe burch eine laute Frage an jene Frau ju unterbrechen, vielmehr begnugten fic alle mit einem ftummen Gruge , ber von Dabame Copppelmann ebenfo flumm, menn gleich envas vornehmer, erwiebert wurbe. Unter fich bagegen fprachen bie Beiber balb leife, balb lauter, und es berrichte eine lebbafte Unterbaltung, welche fic naturlicher Beife nur um ihr Gefcaft, ben Gemufe- und Dbftbanbel, brebte.

Jest hatte Madamie Schoppelmann ihren Kaffee mit ber bebentenben hierzu geftörigen Menge von Brob und Butter zu fich genommen; sie rudte ihre haube zurecht, erhob sich bann ichwerfällig von ihrem Sibe, wobei sie ihre beiben Arme auf ben Nich flügte, baß er trachte. Dann trat sie mit einer gewiffen Burte und Feierlichfeit an ben Geerb in ben Arcis gener Weiber, bie fic barauf etrsurchtvooll von ibren Sigen erhoben.

Nach einer Meinen Baufe, mahrend welcher die Weiber erwartungsvoll zu Mabame Schoppelmann aufblicken, sehre biese ben rechten Urm in die Seite und fragte mit einer sehr wichtigen Stimme: "Wie schaut's heute Morgen auf bem Martte aus?"

- "So, fo!" entgegnete eines ber Weiber; "es ift im Allgemeinen nicht zu viel und nicht zu wenig ba, gerabe mas bie Stabt braucht."
- "So konnte man alfo," entgegnete Mabame Schoppelmann, "bie Preise vom vorigen Dienstage im Allgemeinen festbalten?"
- "Bahrhaftig, man konnte ein wenig anziehen," erwiederte bie Gefragte, und bie Anderen nickten mit bem Kopfe und meinten auch, es ware nicht unthunlich, die Preise etwas zu erhöhen.
- "Sie wird am beften wiffen, Frau Shoppelmann," fagte eine Zweite, "baf es in biefer Woche eine Menge Geschichten in ber Stabt gibt; ein paar große Sochzeiten weiß ich, einige tuchtige Kindaufen ebenfall."
- "Und in den beiben ersten Gasthofen, "ergänzte Madame Schoppelmann, "find heute und morgen große, extra bestellt Diners. Ja, ja, das ist schon wahr. — Wie fleh's braussen mit der Butter aus? — Es kann nicht übermäßig viel da sein. "
- "Daran fehlt's wirklich, " antwortete bie, welche zuerst gefprocen, "es fehlen mehrere von ben gewöhnlichen Lieferanten."
- "Denen ich ihre ganze Labung im Boraus abfaufte, " sagte flotz bie bide Frau und bildte ehrfurchtgebietend um fich. "Und da bennach ber Borrath nur gering sein fann, so tonnen wir mit ber Butter ihon um einige Arenzer auffolgen."
- Die Beiber lachelten vergnügt und schauten bie Fran Schoppelmann mit Mienen an, welche beutlich fagen wollten: "Beich eine Frau!"
- "Mit ben Cietn," fuhr biefe fort, "ift es gerabe fo; es tonnen numöglich zu viel auf bem Martte fein. Sie follen's gabien!"
  - "Maturlich!" murmelten vergnügt bie Beiber.

"Alfo Butter und Gier," fuhr bie Berrin biefer Biftualienborfe in beflimmtem Jone fort, "merben um einen Rreuger theurer gehalten , ale am letten Martttage , und banad richten fich Dbft und Gemufe. Bas bie fleineren Fruchte: Erbbeeren, 3obannisbeeren, Stadelbeeren, anbelangt, fo beruft man fic auf bie Sagelwetter ber vergangenen Boche, fowie auf bie Faulbeit ber Bauernfinber, bie gar nichts bereinbrachten. Bas bie neuen Rartoffeln und bie Gemufe betrifft, fo vergefit mir bie Rartoffelfrantheit und bie Burmer nicht. Es fann nichts icaben, weun ibr in jeben Rorb ein paar Coneden werft, namentlich in ben Galat , und fie ben Rochinnen zeigt. Es feien biefes Jahr ungablige, fant man, und fie freffen alles Grune ab, wie es eben aus bem Boben beraus fommt. Dafur aber fucht eure Baare forgfaltig aus, und wenn man euch vorwirft, ihr maret theurer ale am porigen Darfttage und ale mande Unbere, bie nicht ju uns gebort, fo beruft euch erftene auf mich und bann auf bie Gute eurer Sachen. Aber lagt mich nie erfahren, bag Bemant unter ber Sant mobifeiler verfauft und fo bas gange Befdaft ruinirt! - Bat jemanb bie Frau Beber gefeben ?"

"D, bas ift eine verftodte Frau!" fagte eines ber Beiber; "benft nur, als ich hieber gieng, rief sie mir ju: Geft nur ju euter Brau Schoppelmann und macht bort eure Geschichten aus, ich thue boch, was ich will, ich verfause nach meinen eigenen Breisen, und wenn ich auch barüber zu Grunde gegen soll! Ja, geft nur zur Schoppelmann!"

"Das tann ihr geichehen!" fagte biefe. "Sat fle nicht neulich bie verrickte Ber gehat und einige Safen jum Bertaufe ausgelegt, fleine, miferable Dinger, und wollte fle um fechsundbreifig Rreuzer vertaufen! Die meinigen — fcome, fcwere waren zu achtundbierzig angefeht; aber ich habe fle an bem Tage ju vierundzwanzig gegeben, und Mabame Beber hat bie ihrigen felbst effen konnen."

"Ja, ja!" jubelten bie Weiber; "fo ift es ihr ergangen, und wir wollen fie icon noch friegen!" — Damit erhoben fle fic von ihren Sigen, um an ihr Geschaft zu geben.

"Saltet mir eure Breise fest und macht mir feine Geschichten!" Mit bieser Mahnung entließ bie Oberin bes Gemusemarktes ihre Colleginnen und hob die Borse auf.

Die Miber verließen bie Salle und giengen burch ben Soft auf die Straße, nicht ohne unterwegs neugierige und auch wohl neibische Blide auf die großen Saufen Gemuse, auf die zahlreichen Suhner und Enten und auf die fetten Kertet zu werfen.

Der Fuhrmann hatte unterbeffen ebenfalls fein Fruhflud beenbet, flopfte fich eine Pfeife und gieng in ben hof, nach feinen Pferben und feinem Gefchirt zu feben.

Katharina holte aus dem Nebenzimmer einen großen, gierich gestochenen Korb, den sie mit Beihüsse der Mutter mit dem
feinsten und schönften Obst anfällte; oden sinauf legte ste ihre
Blumensträuße; die Mutter gab ihr Berhaltungsbesehle, ermadnte
sie, die beiden Mägbe draußen, die vorfäusig bei den Gemüsen
und Früchten waren, wohl im Ange zu behalten und nicht weglaufen zu lassen. Dann half sie ihr den seweren Korb emporheben; Katharina nahm ihn leicht und gewandt auf ihren Kors,
und als sie so dahinfreitit, das schose Wadhen mit der schannen
Kaille, mit der rechten hand zierlich den Nand bes Korbes haltend, mit der rechten hand zierlich den Nand bes Korbes haltend, mit der rechten hand zierlich den Nand bes Korbes haltend, mit der rechten hand zierlich den Nand bes Korbes haltend, mit der rechten hand zierlich den Nand bes Korbes haltend, mit der rechten hand zierlich den Nand bes Korbes haltend, mit der rechten hand zierlich den Nand bes Korbes haltend, mit der rechten hand zierlich den Nand bes Korbes haltend, mit der rechten hand zierlich den Muster
können, sie thue das alles nur zu ihrem Wergnügen, um ihre
können, sie thue doch eleganten Köppersormen sehen zu lassen, ober
sie fel aus einem Wilte bervorgegangen, auf welchem der Waler

mit tunftreicher Sanb bas 3beal eines weiblichen Wefens mit ben glubenbften Farben bingegaubert.

Auch die Mutter fab ihr mit einem Gefühle bes Stolzes und ber Befriedigung nach, und bann icutitet fle mit bem Ropfe, wenn fle an jene Rede ihres Cohnes bachte. Auch fiel ifr jest flar und beutlich ein, bag man icon früher von biefer Sache gestvochen, fle gewarnt und ihr babei gesagt, fle solle bie schone Katharina huten, benn jener Gert Gugen, einer ber lodersten Pflaftertreter ber Resibeng, beischiftige fich in seinen mmerwährenden Freisunden bamit, ihrer Tochter auffallend bie Cour zu machen.

"Wir wollen bas icon arrangiren!" fagte bie Frau fur fich und begab fich baran, ihr Kaffegeichirr zu frulen und Kannen und Kaffen, Butter und Brob wieber an ihrem geftörigen Ort unterzubringen.

Doch war fle nitt biefem Gefcafte noch nicht febr weit ge-

3

## Drittes Rapitel.

Madame Schoppelmann erhalt einen Besuch, bei welcher Verantaffung wir eine merkwürdige Spisobe ans ihrem Leben zu hören bekommen. — Ein ziemtich lehrreiches Aapitel.

Diefer neue Besuch, ein Frauenzimmer in ber Aracht ber Burgertöckter, war eine lange, burre Gestalt, angethan mit einem Kattunstiel von zarter hellblauer Farbe. Auf bem Ropfe trug sie eine Saube, mit Wosokanbern verziert, und in ber Sand hatte sie einen Sonnenschirm von blassen, eegrünem Seibenzeuge, an ben Sanben aber weiße baumwolkene Sanbschuber. Das Gestat bagte eigentlich burchaus nicht zu ben eben genannten jugenbilden, frischen Farben, ware vielmehr in einer Umbullung von Grau und Schwarz weit besser wie beimer in einer Umbullung von Grau und Schwarz weit besser. Es war ein langes, mageres Gestat, mit dunen, wenig geröchteten Lippen und großen, saft glauzlosen Augen von einer Karbe, als hatte man Wergismeinnicht in Milch gekocht.

Diefes Frauengimmer trat ziemlich lebhaft, ja fogar aufgeregt in bas Gewolbe ber Frau Schoppelmann. Es war eine

jener Aufregungen, von benen man wunfcht, baß fie von unferen Rebenmenschen gleich bemerkt werben, eher eine Kunfliche, als eine wirfliche. Die Dame in bem blauen Aleibe, die offendar mit der Gemusehanderin befreundet war, warf sich, wie erschöder, in einen Stuhl und feufze einige Mal aus tieffter Bruft. Doch wurde es ihr nicht so leicht, die Ausmerksamkeit der Madame Schoppelmann, wie sie wohl gewünscht, sogleich zu erregen.

Diefe wurdige Frau war ju febr mit ihrem Gefchirt befdaftigt, überhaupt von einer zu großen Gemutibrube, um ju
bemerten, baß ihr Befuch sehnlich gervünscht, fle möchte sogieteh
fragen: "Um Gottes willen, was ist Ihnen benn begegnert?"
Erft nachbem jene wiederholt einige tiefe bergbrechende Seutzer
getban, babei febr auffallend geschaubert, wandte fich bie Gemuschalberin, bie ihr gleich Anfangs einen guten Morgen geboten, von bem hertbseuer ab, um fle zu fragen, ob fle nicht
gang mobf fei.

Statt aller Antwort fcuttelte bie blaue Dame ihr mageres Ropfden, ließ es bann nach ber Gegenb ber Bruft zu finken unb fagte: "D lieber Gott!"

"Mun, was foll's benn, Jungfer Strebeling?" fragte verwundert bie Gemufiefdnibterin, welche, mit bem Abtrocknen ihrer Kaffeekanne beschäftigt, gufälliger Beise über biefelbe hinausschaute und auf biese Art bas Manover ber sehr ehrenwerthen Jungfrau bemerkte. "Mun, so sprechen Sie boch! Was ift Ihnen benn so gar Grausante begegnet?"

"D lieber Gott!" entgegnete bie Anbere und feufzte abermale tief auf.

"Run, fo reben Gie boch gerabe beraus! Sat man Ihnen was gethan, ift Ihnen was geftoflen worben, haben Gie mit

Ihrer Frau Schwefter Streit gehabt? - So fprechen Sie boch! Run?"

"D lieber Gott!" wiederholte bas geangfligte blaue Wefen; aber in dem Ion und der Simme, womit fle biefen Andbruck wiederholte, Lag es deutlich, baß es das nicht fei, was ihr zartes Gemuch beängftige.

- "Baben Gie Ropfidmergen ?"
- "D lieber Gott!"
- "3ft 3hnen benn überhaupt mas paffirt?"
- "D lieber Gott! "
- "Und wollen Gie etwas fagen?"
- "D lieber Gott!"

"Run, so reben Sie ins Aufuls Namen! benn ich bin mabthaftig nicht im Stante, Ihr Gefafel zu erratfen! Ober wenn Sie nichts fagen wollen, ift mirs auch recht. 3ch fann bas Gewinfel so nicht recht vertragen, Jungfer Strebeling, bas wiffen Sie; also wenn Sie mich bamit verschonen wollen, ift mirs gang recht."

"D lieber Gott!" gab bie alte Jungfer verfcamt zur Antwort und hielt ben meergrunen Sonnenfchirm vor ihr gelbliches. . Geficht, welches baburch eine wunderbare Schattirung erhielt.

Die bide Frau aber beschäftigte fic, ohne fic um ihren Besiad weiter zu befümmern, mit bem Aushrüfen ihrer Taffen, und bie rappelten in bem Kübel burch einanber, und bas Baffer ptäticherte, ober es zische zuweiten laut auf, wenn bie Frau in ihrem Amtdelfer etwas auf ben heißen Seerd fprigte. Sie ihat gerade, als sei Piemont gegenwärtig, und ihr, bie fie bie Jungfer Strebeling genau kannte, mochte es auch wohl einerlei fein, eine von beren kanentablen Geschöften zu vernehmen.

Die Junafer Strebeling mar namlid befannt bafur, baf fle bas Leben ftete von ber Schattenfeite auffaffe, und bag ibr ber Sag ale verloren ericbien, ibr ungenienbar portam, ben fie nicht mit ihren Ebranen beträufelt. Dabei mußte fie nicht immer, weghalb fle meine; benn in Ermangelung eines mirtlichen Somerges weinte fle uber einen truben Commertag, uber eine tobte Bliege, über ein lautes Wort ber Nachbarfchaft und bergleichen mehr. Gie mar eine ehrbare alte Jungfer, bod in ben Biergigen; ihr Bater, ein feliger Soneibermeifter, batte ihr ein fleines Bermogen binterlaffen, von bem fle leben fonnte, aber babei fo wenig Borguge bee Rorpere, bag es noch nie einem mannlichen Befen eingefallen mar, von ber Jungfer Strebeling bie fubne Bermuthung aufzuftellen, ale fei auch fie gur Liebe gefcaffen. Gie hatte eine verheirathete Comefter, ein ungartes Befen , mit ber fie nicht gern vertebrte; benn biefe batte ibr eines Tages bie abfurbe Bumuthung gemacht, fie, bie Jungfer Strebeling namlich . mochte bod bie Gute haben, einen Rnopf an ben Sofen ibres Comagers feftgunaben. Schaubernt mar fie nach Saufe entwichen, und bas eben Ergablte, fowie abnliche, wenn auch minber ftarte Ungriffe auf ihre Sittfamfeit hatten ihre garte Seele fo in ben leichten Rorper bineingeschudtert, bag fie am liebften allein war, und bag fie in biefer Ginfamfeit fich ale bie größte Geligfeit ausmalte: ach, wenn ich boch fatholifch geboren mare und in ein Rlofter geben burfte! Ihr - bavon mar fte feft überzeugt, tonne nach fahrelanger Buge ber Beiligenfchein nicht entgeben, und icon jest tam fle fich wie ein volltommen reiner, gefdlechtelofer Engel vor. Das einzige Gunbhafte ober vielmehr Irbifde, mas biefem gelauterten Wefen noch antlebte, war eine geringe weltliche Gitelfeit in Betreff ihrer Rleibung. Richt ale ob fle Aufwand und Luxue gemacht batte - Gott bewahre! aber fie tonnte felbft Tage lang barüber weinen, nachbem fie ein buntfarbenes Arteb getauft, ober glangende Banber für fier Saube, und tonnte burchaus nicht begreifen, woher biefe funbhafte Reigung tomme. — Ach gewiß nur von ben vielen bunten Lappen, bie ihr Bater, ber felige Schneibermeister, in bie Solle fahren ließ, und sie begriff felbft nicht, westhalb sie ihr Blieben ber Welt analog ihrem Inneren barfteltte: Grau in Grau factifirt.

Jungfer Strebeling — fie hatte von ihrer gefühlvollen Mutter in ber Laufe ben zarten Namen Clement in e erbalten — hatte heute Worgen wirflich etwas auf bem Berzen und mußte jeht fich schon entschließen, bamit aus freien Studen heraus zu ruden; benn sie bemertte wohl, wie Mabame Schoppelmann nicht bie geringste Anftalt machte, fie nochmals barum zu befragen.

- "Ad," fagte fle nach einer Baufe, "ich war bist jest fo gern bier in bem Saufe bei Ihnen gur Miethe, werthe Madame Scopvelmann, auf meinen beiben fleinen, heimilichen Zimmern hinten beraus, wo man nichts bemertt, als bie lieben grauen Mauern best Nebenhaufes, barüber ein Studden blauer himmel, wenn es nicht gerabe regnet, und bas golbene Kreuz ber Spitalfirche, freundlich barüber binglangen in hoe signo."
  - "In mas?" fragte bie Gemufebanblerin.
- "O lieber Gott, ich mein's ja nur fo!" fuhr Clementine fort; "aber ich war in biesem Saufe so gern, so uneublich gern, bag es mir Schmerz machen wurbe, es verlaffen ju muffen."

Auf biese Anrebe bin, bie ber biden Frau unerwartet fam, ließ sie bie eine hand mit bem Spallappen berunter sinken, stemmte bie andere in bie Seite und fagte in lang gebenner vone: "Ba-a-8? Sie wollen unser Saud verlaffen, Jungfer Strebeling, ausgieben, eine andere Wohnung nehmen?"

"Das habe ich eigentlich noch nicht gefagt," entgegnete Einmerine mit angflicher Stimme; "vielmehr meinte ich, es wurde mir aufprorbentlich schwer fallen, wenn ich biefes Saus verloffen mußte."

"3a fo!" entgegnete beruhigt bie Gemuschanblerin. "Aber ins Kufuts Namen! wer will Sie benn zwingen, biefes Saus zu verlaffen? Semand, ber so ruhig ift, wie Sie, und feine Miethe so pünttlich bezahlt, ber wird gewiß von teinem Hausbefiger molefitrt."

"D lieber Gott!" entgegnete bie alte Jungfer; "aber anbere Umftanbe gwingen mich."

"Anbere Umflanbe?" fagte erftaunt bie Gemufehanblerin; boch lachte fie gleich barauf fo faut und gewaltsam hinaus, baf Clementine zusammen fubr und eines ber fleinen Bertel, welches fich unter bem Raffeetische beschäftigte, erschrocken und grungend in ben Gof binaus fubr.

"Run, fommen Sie endlich jur Welt mit Ihrem bummen Beug!" sagte nach einer Pause bie gutmuthige bide Frau. "Was hai's benn gegeben? — Ma, fo reben Sie einmal frei von ber Leber weg!"

"D lieber Gott!" fagte nach einer langeren Baufe fcuchtern bie alte Jungfer. "Reben meinem Schlafzimmer war bis jest ein anberes Bimmer, bas langere Beit leer ftanb."

"Richtig, bas grune mit bem Alfoven."

"Da hinein zog vor acht Tagen eine Choriftin bes Sof-Theaters."

"Gang richtig, gang richtig! eine lebige Berfon."

Statt zu antworten , fouttelte Clementine verschamt mit bem Ropfe.

"Es ift boch eine lebige Berfon," fuhr Mabame Schoppelmann fort, "mas foll benn Ihr Ropfichitteln bebeuten?"

"Sie muß boch wohl nicht gang lebig fein," fagte bie geangfligte Jungfrau mit unficerer Stimme, "benn ich bore guweilen eine . . . Mannerftimme fpreden."

"Nun ja boch!" entgegnete rußig Mabame Schoppelmann; "fle ift aber boch lebig. Das wirb nur ihr Liebhaber gewesen fein."

"Mabame Schoppelmann . . . !" fagte Clementine empfinblich unb mit gerechter Entruftung.

"Ei freilich," entgegnete bie bide Frau; nund bavon wollen Sie fo ein Aufheben machen? Das wird Sie boch wohl nicht ftoren?"

"D ja, bas ftort mich fehr!" fagte bie alte Bungfer, nachbem fle fich Muth gefaßt, biefe Worte (auter auszusprechen; "bas ftort mich recht fehr, bas tann ich nicht ertragen!"

"Run, nun, liebes Rind, " fagte bie Gemufehanblerin, "bas ift ber Luif ber Welf, und am Ende haben Sie fich boch geirrt. Man muß nicht immer bas Aergfte von ben Leuten glauben. 3ch will mit ber Choriftin fprechen, fie foll ihr bummes Zeug laffen; aber geben Sie Acht, Jungfer Strebeling, Sie haben fich gewiß geirrt!"

Ciementine ichtitelte wehmuthig ibr Köpiden, bod mar biefer Gegenstanb für sie zu gart, um ihn nochmals zu berühren. Auch nahm sie es als einen fugen Troft, bag fie fich in Betress ber Manmerstimme viestleicht boch geiert haben sonnte. Aber baß sie heute Worgen gesehen, mit ihren beiben Augen gesehen, wie eben ziene Choriftin auf ber Treppe, auf ber gemeinschaftlichen Treppe, bie auch ihr Buß betreten mußte, einen jungen Mann gefüßt, bas ergählte sie jest ber Gemischanblerin, und es ibat ihr in innerfter Seele weh, baf Mabame Schoppelmann über biefe foredliche Geschichte nicht außer fich gerieth, vielmehr rubig ihre biden Achseln zudte und sagte :

«Ia, mein liebes Kind, man kann in biefer Wett nicht nach allen Kliegen schlagen. Etwas Unangenehmes gibt es in jedem daufe, und bei mir ift es doch wahrhaftig sehr ftill, sehr besaglich! — Denten Sie sich mur, Jungfer Strebeling, wenn Sie in eine Straße zögen, wo z. B. das Militär vorbei zieht, wo die Unteroffiziere herumfantiren, wo die Offiziere zu Pfert de bei Benftern vorbeireiten und in alle Säufer hinein schauen, wo Sie den gangen Tag die widen Trommein und Regimentsmussten hören mußten, wo Ihnen vielleicht gegenüber ein unternehmender Labenbiener wohnte, der Ihnen Abende neugierig ins Fenster bildte in

Clementine icauberte.

"D, wenn Sie in ein Saus jogen, wo viele junge herren gur Miethe wohnen, bie Rachts um zwölf Uhr nach Sause tommen, ober bie bei fich felten und trinfen und bagu allerhand läfterliche Lieber fingen! Ja, bas follten Sie erst erleben! Und wo ber hausberr fich um gar nichts betimmert, ober noch obenbrein barüber lacht, wenn bie jungen Leute ben Rebenwohnenben allerle! Schabernat aufführen."

"Und bas fommt zuweilen vor," fragte fcuchtern bie alte Zungfer, "baß folde fcredliche Leute ein ehrbares Frauenzimmer beläftigen?"

"D, bas tommt febr oft vor," antwortete wichtig bie Gemufehnbletein; "und wiffen Sie, Jungfer Strebeling, Sie find eine garte Berfon, Sie können fich nicht beilen. Aber febe of einnal mich an, ich war freilich nicht immer so biet, wie jeht, aber nehmen Sie meine Katbarine. Run, ich war vielleicht in

ben Jabren noch einmal fo ftart, und wer von mir eine Obrfeige befam, ber mußte babon ju ergablen. Dun, alfo benten Gie fic. mich fogar ließen fie nicht in Frieben! 3ch babe bamale in einem Saufe in ber Leberftrage gewohnt, lebig wie Sie - ebe ich nämlich ben feligen Schoppelmann beirathete - und ba mobnten neben mir auch fo ein paar Galgenftride, und feben Sonntag Morgen fam ber felige Schoppelmann, mich gum Spagiergang abzuholen, und bas mußten biefe Gauner. Bas thun fie einmal? Gie geben bes Samftage Rachte, ale ich icon lange gu Saufe mar, ber, und einer ftellt mir vor meine Rammer= thur feine Stiefel neben meine Soube, und ba mag man fagen, mas man will, bas fiebt verbachtig aus. Und ben anberen Morgen marte ich auf ben feligen Schoppelmann, und er fommt nicht, und ich marte noch eine Stunde, und er fommt immer nicht. Und wie ich enblich jum Genfter binausschaue, ba ftebt er an ber Straffenede mit einem langen Geficht, wie Butter an ber Sonne, und ichaut immermabrent mein Sans an. 3ch winkte ibm naturlicher Beife, aber ich mußte ibm lange minten, bis er enblich tam, und bann machte er ein Geficht - nun, bas will ich in meinem gangen Leben nicht vergeffen - und fagte mit gang tropigem Tone, ale ich ibn fragte, warum er beute Morgen nicht getommen, mich abzuholen : Margarethe, fagte er, ich mar icon einmal ba, aber bor beiner Thure fab ich etwas, mas mir burdaus nicht gefallen wollte - miffen Sie, Jungfer Strebeling, bie Stiefel namlich neben meinen Gouben - unb ich erwieberte ibm gang rubig : Schoppelmann, Er ift ein Marr, berftebt Er mich? und wir wollen icon feben, wem bie Stiefel geboren! Beiß Er mas, fang Er einmal tuchtig an, mit mir gu foreien und ju fcbimpfen! Und bas that benn auch ber felige Schoppelmann, fo aut ale moglich; aber barin fonnte er nie etwas leiften. Und ale er fo eine Beit lang fortgefdrieen und enblid fill murbe, borte ich fie im Rebengimmer lachen, und bann machte einer laugfam brinnen bie Bimmertbur auf und ichlurfte in ben Strumpfen auf ben Gang binaus bis vor meine Stube, um feine Stiefel wieber ju bolen. 3ch aber batte meine Stubenthur ein agnt flein menig geöffnet und ftredte langfam bie geöffnete Tauft bingus; und wie ich fle nun fo ploblich wieber gumache und barin etwas Lebenbiges gappeln fuble, fo giebe ich es ju mir berein, und mas mar es, Jungfer Strebeling? - fo ein fleiner miferabler Labenfdmengel! ein gebrechliches Ding, taum vier Ruf bod, und fab aus wie ein gefraltener Rettig . und mar blag und gitterte, wie ich es vor mich binftellte, und bie Stiefel bielt er in feiner Sant, und ich fragte ibn : Wem geboren biefe Stiefel, bu Ding? und er antwortete: Dir - mir - ich will Gie aber gewiß in meinem gangen Leben nicht mehr plagen, Jungfer Margarethe! Und barauf lacte ber felige Scorrelmann und fagte: Es ift abgemacht, Margarethe, fei fo gut und wirf bas Ding por bie Thur! - Und braugen lag er mit fammt feinen Stiefeln. - 3a, feben Gie, Junafer Strebeling, fo mas gefcab mir ale lebiger Berfon in fremben Saufern, und fest benten Gie" fic, mas bas wilbe Bolf erft mit Ihnen anfangen murbe!"

Bei biefen Worten flette fich bie Gemüfehanbterin in ihrer gangen, breiten, foloffalen Gestalt wie jum Bergleich vor bie alte Sungfer fin und gab bamit ben eben gefagten Worten ben vollsommensten Nachbrud. Diese beiben weiblichen Wesen verhielten fich aber auch in ber That zu einanber, wie ein bider Laubfrofch mit beller, weit hinfhallenber Stimme zu einer bunnleibigen, angfilich flatternben, leife funtenben Mide.

"Nein , mein liebes Rint ," fagte ber Laubfrosch - wir wollten fagen : bie Gemufebanblerin - und legte ihre fleischige, schwere rechte Sand vertraulich auf die Schulter ber armen Mude, baf fie fast zusammenbrach; "laffen Sie sich bergleichen gar nicht ansecheten! Das mit ber Choristin sind Reinigkeiten, wissen Sie, ba kann man nichts machen; aber wenn Ihnen einmad Semand ernstlich in ben Weg trate und Ihnen nur bas Geringste zu Leib thun wollte, ba kommen Sie zur Frau Schoppelmann, bie nimmt es nicht 6108 mit einer Choristin auf, sonbern bas kann ich Ihnen versichern, seifest mit bem gangen Hofteneter, wenn es nothwendig wäre. Da seien Sie gang rubig, "

"D lieber Gott!" feufzte Clementine nach einer Baufe, was weiß ich gang genau und erkenne es auch dankbar an, wie Sie mich in jeber hinficht beschügen. Aber hier — bamit zeigte fle auf ihr Gerg — thut einem boch so etwas fehr weh. Ach, ein Madochen fubt fo gart in bem Runtt!"

"Berfieht fich!" fagte gutmuthig bie bice Frau; "aber man nuß Sebermann feine Freiheit laffen. Man muß an fich felbft beuten; wer weiß, wer weiß, Jungfer Strebeling, es ift noch nicht aller Tage Abend, auch Sie werben icon noch einmal einen Liebhaber auf bie Treppe begleiten!"

"D lieber Gott, Frau Schoppelmann !"

"Denten Sie an mich! — Tangen tann ich freilich nimmer, aber tichtig effen und trinten werbe ich gewiß noch auf Ihrer Dockgeit. Da, lagt bie Geschichte gut fein! Mit ber Choriftin werbe ich übrigens auch ein ernftes Wort reben; jest nus ich aber auf meinen Martt und nach meinen Sachen und meinem Mrinbe seben. — Brauchen Sie sonft was, Jungfer Strebeling? etwas Doft?"

"Mur einige Blumen," fagte bie garte alte Jungfer, "und bie will ich mir felbst bei ber Ratharine holen."

Damit ichwebte fie gur Thure binaus.

"Das wird fie recht freuen!" rief ihr die Gemüschändlerin nach. Dann verschioß fle ihre Schtänke, band fich eine frifche weiße Schürze vor, rief ihrem Sohne, bem Aufrmann, in ben Stall hinein, er solle recht auf das Jaus Acht haben, und gieng albdann auf ben Markt und ihren Geschäften nach.

Bofin fie unter anberem gieng und worin biefe Gefcafte beftanben, wirb ber geneigte Lefer im nachften Kapitel erfahren.

## Biertes Rapitel.

Worin neue Personen vorkommen, wie das zu Ansang einer Geschichte meistens der Sall ist, auch Unterredungen verschiedener Art, jungen Leuten auss Beste zu empsehlen.

In ber Steinftrage berfelben Reftbeng, von ber wir in ben vorigen Kapiteln fprachen, ftant ein altes, efprutbiges Saus, weiches bas feitene Glud ober Schifflig gefabt hatte, bag es feit unworbentlichen Beiten, wo es entftanben, berfelben Familie, beren Stammwater es erbaut, verblieben war.

Es fah aber auch außerorbentlich flotz und refpettabel aus biefes Gebaube. Born an ber Straße pröfentiete es einen riefengaften Giebel, ber mit zadigen Seiteuwanden und in den fuhnften
Schnörfeln bis zur Sibje hinauf flieg, wo eine große, seitsams
geformte Wettersahne bas Ganze fronte. Das Gaus war von
unten bis oben mafib aus Stein gebaut, hatte unten keine
vergittert Benfler, bie ein sehr weite Arepvenhaus beleuchteten,
werden aach ber Straße zu von einem großen Abor verfchoffen
wurde. In biesem Ahore hatte bie Phantasse baumeisters

in ber Mitte einen außerorbentlich großen Thurflopfer angebracht, ber, mit einer Reibe von Jahren verschen, einem aufgesperten Maule glich, und bazu hatte er oben auf beiben Klügeln zweit unde Einschnitte machen lassen, bie wie Augen auskahen, was bem Ahore vollkommen bas Ansehnen eines Miesenhauptes gab. Namentlich Ubende, wenn das Treppenhaus innen beteuchtet war, glänzte das Licht so undeimlich aus diesen dienen Augen-öffnungen, daß sämmtliche Straßenjungen sich ordentlich davor sirdeten und nur in einem großen Bogen bei dem alten Dause vorbei glengen. Alsbann schleinen aber auch die beiden feurigen Augen in der That so sonner auch bie beiden feurigen Augen in der Abat so sonner in desen und bie beiden feurigen Augen in der Abat so sonner den Borüberwandelnden an und fchienen ihm zu solgen, so weit er das alte Thor im Beschatten fonnte.

Im Innern war biefes Saus nach alten Begriffen wohnlich, ja prächtig eingerichtet. Die Treppen, welche in die oberften
etodwerte führten, waren massiva aus Eichenholz, und Beländer
und Bfossen befanden aus kunftreich geschnigten Biguren. Die
Bimmer waren hoch, einige sogar gewölbt, die Deden reich mit
Situccaturarbeiten verschen, die Wände mit alten Lebertapeten
bebedt, und Bußböben und Betässe beftanden aus hartem, ganz
buntelbraum gewordenem Golie.

Dies alles gugleich mit ber Stille, welche über bem alten Saufe rubte, gab ihm etwas Debes, ja Unbeimliches, und wenn Zemand bie Areppen hinaufschritt und fich zufällig raufverte, so Mang das burch das gange Saus, und in allen Ecken und Winteln niesten unsichtbare Nasen im hohlen Echo nach. Still war biefes haus über alle Beschreibung, und aus bem einzigen Grunde, weil in allen ben weitläufigen Stockwerken mur eine einzige Dame wohnte, bie jetige Bessperin, bie verer wittwete Staatskatibin Stillfried. Diese — eine Dame hoch in

ben Kunfzigen — hatte ihre Jimmer im zweiten Stod und lebte febr rubig und eingezogen. Spre Dienerschoft wohnte theils unten, theils im vierten Stod, und da bied meistens alte und langgebiente rubige Leute waren, so machten fie in bem fissen Sause eben so wenig Spettatel wie ibre Gebietetin.

Der alte Staaterath Stillfrieb mar icon por langen Jahren geftorben. Er hatte einen einzigen Gobn binterlaffen , und bie Bittme, eine febr icone, ftattliche Brau, fcbien große Luft gu baben, fich wieber zu verheirathen. Die gange Stabt begeichnete auch foon ihren zweiten Dann, und bas mar ein bamale junger Abvotat, ber icon ju Lebzeiten bes feligen Staaterathes in beffen Saufe mobigelitten mar. Aber es fam gu feiner zweiten Beirath. Das Warum, fo febr es bie Roufe aller Neugierigen beichaftigte, murbe nicht befannt, und bas mar mancher alten Rlatfchichmefter um fo unangenehmer und unerflarlicher, weil, tropbem, bag bie Staaterathin ihren Sausfreund nicht beirathete, biefer boch nach wie vor ine Baus tam, und meil felbft nach langen Jahren bas freunbidaftliche Berbaltnig gwifden ben Beiben burdaus nicht abzunehmen fcbien. Der Doftor Berner, welcher unterbeffen jum Juftigrath ernaunt worben mar, vermaltete bas Bermogen ber Staaterathin, wie er fcon gu Lebzeiten ihres Gemahle gethan, nach wie vor, fpeiste wochent= lich verfdiebene Dal in bem Saufe, fuhr mit ber alten Dame fpagieren, furg, er galt fomobl bei ber Dienericaft als auch bei ben Leuten ber Stabt, bie fich barum befummerten, fur bas gattotum ber Staaterathin und fur ben Allgemaltigen biefes reichen Saufes.

Benn wir vorbin von ber Bermaltung bes Bermögens fpracen, so verfleben wir natürlicher Beise nur bas eigene Bermögen ber Staatskathin, welches fie mit in bie Che gebracht,

bas aber an fich fehr aufehnlich war. Das Erbe bes Baters war einem einzigen, nun majorenn gewordenen Sohne auskezahlt worben und belief fich auf eine Rente von vielleicht zehntaufend Gulben jäfrlich.

Dogleich ber Jufligrath Berner, wie fon gefagt, in bem Saufe ber Staateratifin unumifchaftel feine Befehle ertheitte unb berehaupt hanbelte, wie es ihm gefiel, so fann man bagegen nicht bechaupten, baß ibn bie Dienerichaft bestalb biezu berechtigt biett ober ihm gern und willig biefes Recht zuerfannte. Benn fie auch feinen Befehlen Bolge leiften mußte, so geichab es mit großem Biberwillen, ben fich bie Aelteften biefer Dienerichaft, ergraute, erprobte Leute, zu verhoften auch burchaus feine Miche gaben.

Die Staateratbin batte ben zweiten Stod ibree Saufes. beffen Rimmer fruber fo beftanben wie bie bes erften Stodes. fur fich mobnlicher einrichten laffen. Die alten bunflen Sapeten hatten freundlicheren, belleren Blat gemacht, bie foweren Dobel waren mit leichten , nach neuerem Beidmade vertaufcht morben ; furg, bie gange Wohnung hatte man nach unseren Begriffen elegant und comfortabel bergeftellt. Die großen Genfter mit ibren tiefen Difden batte man allerbings nicht anbern fonnen ; boch verwandelte ber Beidmad ber Staaterathin biefe fruber etwas finfteren Wintel in angenehme Ruberlate, und auf einem berfelben , welcher einen freien Blid uber einen großen Theil ber Stabt geftattete, mar ibr Lieblingefit, mo fic benn auch bie alte Dame ben großten Theil bes Tages aufbielt. Es mar ein fubles beimliches Platchen, bie biden Mauern bes Saufes erlaubten ber Conne nur, fich von außen auf bie Scheiben gu lagern und, ftatt in übermäßiger Sibe einzubringen, biefes Blagden fanft zu ermarmen. Gin meider violetfammtner Fanteuil Sadlanber, Gugen Stillfrieb. I.

ftanb in ber Bertiefung biefes Benfters, vor bemfelben ein fleiner Tife, worauf Buder und Beitungen lagen, mit welchen fich bie Staatsratift befaftigte, wenn fle es mube war, auf bie Straßen finab ju ifdauen ober auf bie Berge, bie, mit Balbern gefront, rings bie Stabt umgaben.

Die Dienerschaft ber Staatsrathin führte ein außerft behagischest Leben; file twar nicht jahlreich und bestand nur aus einem alten Rutscher, einem Manne an bie Sechsig, einem eben so alten Bebienten, ber bei bem feligen Staatsrathe bie Stelle eines Rammerbieners versehen, einer Röchin und einem Stubenmabhen, welches letzere jugleich bie Berpflichung hatte, ber Staatsrathin vorzulesen, ober, so oft bie alte Dame bies ausbrudlich verlangte, ihr Gesellschaft zu leiften.

Diefe fammtliche Dienericaft betrachtete fich wie eine Ramilie und fuhrte neben einem, wie icon gefagt, behaglichen auch ein fehr eintrachtiges und auf biefe Art außerft vergnugtes Leben. Die große Ruche im unteren Stodwert bes Saufes war bas Sauptquartier berfelben, und auch an bem Sage, an welchem unfere Befdicte beginnt, finben mir fie fammtlich bort verfammelt. Sonft find gewöhnlich bie Rodinnen außerorbentlich eiferfuchtig und laffen burdaus feine Entheiligung bes Terrains gu, auf welchem fle ibre Runft gu entfalten pflegen. Dit ber alten Martha bes ftaaterathlichen Saufes bagegen mar bas gang anbere , und wenn fle fo gang allein in ber Ruche mar, fo befanb fle fich in ubler Laune , und fein Geichaft gieng ibr recht von ber Sanb. Benn aber, wie beute, ihre fammtlichen Getrenen um fle ber gruppirt ober beidaftigt maren, fo flog bas Bleifdmeffer ober bie Spidgabel in ihrer Sanb, bie Rartoffeln ichalten fich faft von felbft, und man batte meinen tonnen, bas Geflugel fei in einer gang unerflatlichen Maufer begriffen, benn bie Bebern ftaubten nur fo bavon, und im Umfeben war es tabl und glatt.

Martin, der Kuticher, saß hinter der Thüre unter der atten chwarzwälberuhr und flichte mit Beihülfe des Studenmäddens an einer alten Pferdedece, deren Riffe und Löcher er mit allerhaud buntfarbigem Zwirn aufs Kunstreichste zu vertilgen suchte. Er hatte eine Schwäde, einen Aberglauben sint feine langgerbrauchten Stalltequissten, und hätte sich um Alles in der Welt nicht dag urchfließen Konnen, seinen Pferden etwas ganz Neues aufzulegen. Ja, wenn er im Laufe der Beiten einmal neue Geschirre besommen hatte, so mußten wenigftens ein paar gebrauchte Miemen ober eine alte Stange mit hineingeschanlt werben, sonft wäre Martin nicht auf von Bod gestlettert.

Der alte Jatob, ju Lebzeiten bes Staatsrathes beffen Kammerdiener und einziger Bertrauter — benn bas zwifchen bem. Staatsrath und bem Doftor Berner anfangs befandene genaue Berhälmig hatte fich in fraterer Zeit ziemlich gelost — faß auf einem hölzeren Rüchenfluble und hatte die heutige Rummer ber Zeitung beenbigt. Das Stubenmabden aber half ber Röchin Erbein für ben Mittagsific berrichten.

"So," fagte ber Auficher nach einem langeren Stillichweigen, während beffen man nichts vernommen, als bas Krachen ber Erbsenschoten und bas Bieden ber Uhr, "jest halt bie Geschichte wieber für ein vaar Monate."

"Es ware boch beffer," meinte Jatob, "wenn Ihr balb einmal neue taufen wolltet, Weifter Martin. Weiß ber Berr, wie lange ich nun schon bie blau und schwarz gestreiften Deden tenne! Das muß ja bem Bieb gar nicht mehr recht warm geben."

"Er hat ja gang neue," entgegnete bas Stubenmabchen lachenb, "und bie fonallt er ben Pferben oben auf bie alten Deden binauf."

Diese Bemerkung wurde von Seiten bes Rutschers mit einer Miene voll Geringschapung, ja fast Berachtung beantwortet. Er zuckte bie Achfein und sagte: "Na, Junger Nanett, Ihrer Jugend muß man schon etwas zu Gut haften."

Das Stubenmabden, bei Beitem bie Jungfte biefer ehrwurdigen Gesellicaft, wurde in solchen ftreitigen Gallen immer noch wie ein unmunbliges Aimb besaubeit. Sie war vor ehr zwangig Jahren in einem Altter von sechszehn in bas haus getommen und bie übrige Dienerschaft fonnte ober wollte nicht begreifen, bag man in zwanzig Jahren um eben so viel alter wirb.

Rach einer langeren Baufe fagte Satob jum Ruticher: "Geftern habe ich jufallig unferen jungen herrn gefeben." — Und auf biefes Wort bin legte bie Röchin ihre Arbeit aus ber hand und icaute fragend auf ben alten Bebienten.

"Ja, gestern bin ich ibm begegnet," fuhr biefer fort, "es ift boch Sammericabe um ben Geren."

"Zammerichabe?" fagte bie Röchin leibenschaftlich; "o es ift betagerreißenb, wenn man von guten Befannten bort, was ber ungludifiche junge Menich fur Streiche treibt, und ich ann Cuch versichern, man muß viel über ibn boren! Du gerechter Gott, was ware aus bem herrn nicht alles geworben, wenn ber felige Staatsrath am Leben geblieben ware! es gab fein folg-fameres und geschieberes Kind, als ben fleinen Eugen. Und wenn man jett bort, was fle alles in ber Stadt über ibn fagen, da muß es einem orbentlich weh thun, bag man ibn einmal anbere gefannt."

"Dummes Gefdmaß! frummte Jafob; "mun ja, man fpricht genug über ihn, aber was fann man benn so Boses von ihm agen? Jugenb hat keine Lugenb, und ein junger Menich, der mit vierundzwanzig Jabren über zehntausend Gulben jahrlich zu befehlen hat, schlägt leicht über alle Stränge. Das ift einmal nicht anders. Und was ihr Frauenzimmer einander erzählt, das ift gar nicht einmal ber Rede werth. Wenn er auch bie und de einem Mabel nachlauft, pah! darum brebe ich keine Gand unt.

"Run, recht ift bas bod gerabe auch nicht," antwortete bie alte Rodin.

"Afer baffir befto mehr gute Freunde " fagte bitter lachenb ber alle Diener, "bie wie Blutegel an ihm hangen und ihn formlich ausfaugen; benn was ber junge Wenfch von einer Freigebigteit ift, von einer Gerzenscute und . . ."

"Bon einem Leichtsinn," ergangte Martha und ichlug gewaltig und ingrimmig auf ein großes Stud Bleifc los, "bas ift gar nicht an ben himmel ju malen."

Drauffen wurde bie große Sausglode gezogen. Satob, ber fict darauf bin (con balb von feinem Stuble erhoben hatte, ließ fict langsam wieber nieder, zog eine fleine fliberne Dofe aus ber Lafce, nachm bebadtig eine Prife und fagte, nachbem er einen Blid auf bie Schwarzmalberuhr geworfen : "Ah fo! er wirb es fein! Da preffirts mir gar nicht."

"Mir auch nicht," fagte ber Ruticher und faltete rubig feine Dede jufammen.

ulind mir erft recht nicht," meinte lachenb bas Stubenmabchen.

"Er muß bas Watten icon gewohnt werben," brummte bie Rodin und machte ein ungeheures Gepotter, indem fle mit bem Stide Bolg, bas fle in ber Sand hielt, mehr auf ben Aifch als auf bas Bielich ichiug.

Drauffen murbe aber jum zweiten Mal und heftiger geflingelt.

"Er wirbs bod nicht fein," sagte jest Satob, inbem er von feinem Stuffe aufftanb und fich ber Ruchenthure naberte: "fo beftig foeilte erniemals. Das geht alles langfam und ruhig, feierlich und abgemeffen."

"Ja, es muß Zemand anders fein," meinte die Köchin, "für ihn fift noch zu früh. Gefcwind, Nanert, mache Sie die hausthure auf! Bleibe Er figen, Jakob, das Mäbel hat junge Beine."

Ranette eilte gehorfam biefem Befehle jur Rüche hinaus, gog braugen ben ichweren Thurflügel auf umb begleitete bie Perefon, weiche zweimal geichellt und welche halblächelnb meinte, man folle in einem orbentlichen Saufe Niemanben zweimal ichellen laffen, nach ber Rüche.

Diese Berson aber war Niemand anbers, als Mabame Schoppetmann, die fich nun in ber Kiche in ihrer gangen Bertlet aufpflangte und mit einem lächelnden Gesicht ihre, dem Stuben-mädichen so eben ertheilten Borwürfe wiederholte. "Ei, ei!" fagte sie lachend, "ba ist bie gange Familie beisammen und läßt

mich zweimal schellen, und so eine arme, alte Berfon, wie ich bin, ber bas Stehen unendlich sauer wird, muß braußen vor ein Sausthüre warten, bis es ben gnäbigen Serrschaften gefällig ift. Das ist ja gang entjestich. Ja, Jakob, "fuhr sie tachend fort, "man wird alt, und da gilt man bei dem Mannsvolf nichts mehr. Ich weiß noch siehe genau bie Zeit, wo der bamalige junge also bier Treppen auf einmal herab sprang, um der Jungfer Margarette die Thire aufgumaden. Se! ist dem nicht so?"

"Das tann ich in ber Ahat nicht läugnen, " sagte ebenfalls ladent ber alte Diener. "Aber Ihr mußt gerecht sein, Frau Schoppelmann: wie hatten wir Gud um zehn Uhr erwartet? Ihr fommt nie so hatt, und wenn Ihr daggen Worgens um acht Uhr an ber Sausthure schelt, so bauert es gewiß nie eine Minute, bis man Euch berein läst. "

"3a, ja, Rinber, bas ift icon mabr," fagte bie Gemufebanblerin; "aber laßt mich niebersigen. Das Steben und Laufen wird mir, absonbertich in ber Sige, außerorbentlich beschwertich."

"Nanett, gib ben großen Stuhl her!" befahl bie Rödin; und als fich hierauf Frau Schoppelmann auf biefen großen Stuhl niebertließ, frachte berfeibe bebeutenb und flognte laut auf, obgleich er aus bem bidften, folibeften Cichenholze gemacht war.

Die Gemufefanblerin hatte ihren Angug von heute Morgen burd eine Saube mit bunklibraunen Florbanbern befeht, sowie mit einem fowarzen Umfchagtuch bervollftanbigt, und trug in ihrer Sand ein weißes, gierlich gestochtenes Rorbden voll ber größten und fconfen Erbbereren.

"Ei, ei," fagte ladenb bie Rodin und zeigte auf biefes Rorbden, "folde Erbbeeren habt 3hr uns lange nicht beforgt, und 3hr wißt boch, Frau Schoppelmann, baf unfere Berricaft bie Erbbeeren außerorbentlich liebt. — Sie find boch für und? — Nanett, nimm ber Frau bie Erbbeeren ab!"

Die Gemufebanbterin aber mehrte bas Stubenmabden mit ber Sant von fich ab und fagte: "Diefe Erbberern find fur Guch und nicht für Guch wie man will, b. b. ich habe fie allerbings für bie Brau Staatsrathin bestimmt, boch will ich fle ibr gum Geichent machen, nochte fie aber auch bafur felbst übergeben."

"Uh, bas ift was Anberes!" entgegnete bie Rocin; "bann mußt Ihr Guch hinauf bemuben, Frau Schoppelmann, bie Frau Staatsrathin find oben in ihren Zimmern."

«Und will ber herr Jatob bie Freundlichfeit haben, mich ber herrichaft broben augumetten?» fagte bie Gemuschanbeten augumetten? sogen be Gemuschanbeten ach bem alten Bebienten, ber fall hinter ihrem Ruft en fab, berumpubreben. Doch gelang ihr dies nur unvollfommen, vielmehr befiel fie bei biefer unnatürlichen Bewegung ein heftiger huften, ben Jatob achtungsvoll für bie alte Bekannte rubig vorübergechen ließ und in biefer Zwisspeniel aus feiner flibernen Dofe abermals eine Brise nabu.

"Ah, geb' Gie nur hinauf," fagte freundlich und febr berablaffend bie Rochin, "bie Frau Staatstathin wird fich ein Bergnugen baraus machen, Gie einen Augenblid zu feben."

"Ber weiß?" fagte pfiffig ladelnb bie bide Frau und erbob fic mubfam von ibrem breiten Stuble.

Jafob gieng ihr voraus, und Beibe fliegen bie Treppen bes ftillen Saufes binauf.

Drunten in ber Ruche huftete ber alte Ruticher, pidte bie Schwarzmalberuhr und flopfte bie Röchin ihr Fleifc. Das borte man noch auf ber Treppe, bie in ben erften Stod fubrte; mar man aber bort oben angefommen, fo vernahm man von allem bem nichts mehr, und eine tiefe Ruhe und Einsamkeit lag auf bem weitlaufigen Gebaube.

Muf bem fleinen, beimlichen Rubeplat in ber Genftervertiefung, von ber wir oben fprachen, fag bie alte Staateratbin in ihrem weichen Sautenil, und eine Beitung, in ber fie vorbin gelefen, mar mit ber rechten Sant, welche fle bis jest gehalten, in ihren Choof gefunten und von ba berab unbeachtet auf ben Boben gefallen, intem bie Morgenlefture ber alten Dame mabricheinlich burd anbere Saden, bie ibren Geift beidaftigten, unterbrochen worben war. Gie lebnte fich in ihren Fauteuil jurud und icaute unverwandten Blides burd bas Kenfter auf bie Strafen ber Stabt und bie im Connenfdein funtelnbe unb lachenbe Gegenb, bie fich binter bem Saufermeer vor ibren Bliden ausbreitete. Gie trug ein fdmarges, feibenes Rleib, eine leichte Mantille von bemfelben Stoff und berfelben Farbe, um ben Sals folang fich ein fleiner, meifer Rragen, und ibr feines, bleiches Beficht flach taum von bem weißen Stoffe ab. Ihr Saar war ergraut und bebect mit einem Det aus buntelblauen Geibenfaben, bas unter bem Rinne zugebunden mar.

Die Staatsrätsin, welche fricher febr fchon genefen war, erschien beute noch als eine fartlide, gut ausstehene Grau. Ihr Körper, voll und rund, fab nur fast zu frieig aus für bie bleichen, trantspaten Jige ihres Gesichte, für ben leibenben, ichmerziichen Linden Linden

baß bie Staatskatishi in einem Alter von flart fünfzig Jahren war. Oftmals fah fle bafür fehr gut aus, ja man hätte fle für weit jünger halten tönuen; ein anberes Mal bagegen erschien fle wie eine volltommen alte, flumpse, abgelebte Krau.

Mabame Schoppelmann war burd Jafob, ben Bebienten, gemeibet worben und ftanb ehrerbietig an ber Thure bes Jimmeres. Eine Sanbbewegung ber Staaterathin tub fle ein, naber zu treten. Die Gemufchanblerin trat barauf bin an bie Benfternifche und überreichte ber alten Dame bas Rorbden mit ben foonen Arbbeeren.

"Ich bante febr," fagte biefe, "bag Gie fich meiner erinnert; biefe Erbbeeren find in ber That von einer feltenen und ausgezeichneten Sconfeit."

"Ia, es find ausgesuchte," entgegnete die Gemusehandlerin; "ich habe mir gebacht, wenn ich einmal etwas selbst zu Ihnen bringe, so muß es schon was Rechtes sein."

Die alte Dame nickte ernft , aber wohlwollend mit bem Roufe.

"Es macht mir in ber Abat ein großes Bergnügen," fuhr Madame Schoppelmann fort, "wenn ich der Frau Staatskathin mit etwas aufwarten tann, was Ihnen angenehm ift. Es ist freilich nur eine Kleinigfeit, aber ich habe sonft nichts gewußt; Blumen lieben die gnabige Frau nicht besonders, sonft hatte ich mir icon erlaubt, ein icones Bouquet zu bringen."

"3ch bante recht fehr!" antwortete bie alte Dame und verfuchte eine ber Erbbeeren.

"Run, es ift mir gang recht, " fagte bie Gemuschanblerin, "baß ich Euer Gnaben wieber einmal sebe und in so gutem Wohle fein; mir schein boch, die Frau Staatskrubin befindet fich gegenwärtig recht woll." "Es geht fo, meine gute Frau, ich fann nicht flagen."

"Ei, was bas Alagen ankelangt, " fagte lächelnb bie bide Brau, " no glaube ich bas recht gern; bas Alagen tommt und zu, gnäbige Brau, Leuten wie ich, bie ben ganzen Aag fest himfehen und arbeiten muffen, von Worgens bis in die Racht hinein immer zu thun, immer Geschäfte, Angenehmes und Unangenehmes, wie es gerabe fällt. Aber kinan thut's ja gern, so lange man weiß, woson arbeitet, und wenn man steht, baß Segen date beraus tommt.

"Ja, ja, es ift fo," fagte ernft bie Staatsruthin. "Das Rlagen nutt nicht viel."

"Rein, bas Klagen nugt in ber That nicht viel, " wieberholte Madame Schoppelmann. "Guer Gnaben haben ba einen gang richtigen Grunblag. 3ch flage auch eigentlich nie, Gott foll mich bewahren! und ich wollte auch gar nichts flagen, nur so ein paar Worte fprechen, wenn es bie Frau Staatsrathin nicht ungnäbig aufnehmen wollten."

"Mit mir wollten Sie fprechen?" fragte ruhig bie Staatsrathin. "Benn ich Ihnen vielleicht mit etwas bienen tann, bas in meiner Dacht fteht, so foll es gern geschehen."

Mabame Schoppelmann war mit ber feften Abficht in bas Saus gefommen, etwas von feft belicater Natur mit ber Staatsathin zu fprechen. Sie, die um eine ganze Legion paffender ober umpassenber Worte, wie es gerade sam, nicht bertegen war, hatte es fich außererdentlich leicht vorgestellt, mit ber alten Staatsräthin, der Mutter jenes herrn Eugen, eine gewisse Sache ganz rubig zu besprechen. Sie war in bem besten Glauben gewesen, daß die alte Dame es ihr fehr Dant wiffen muffe, wenn sie ihre jenes Berhältnig einmal mit voller Wahrebeit bie Augen diffne. Freilich wußte sie ganz genau, wie gespannt bier Mutter und Sohn zusammen flanden, daß letztere nicht im eiterlichen Jause wohne, daße er volltommen als sein eigener Gert lede und sich vielleicht gar nicht einmal nach mitterlichen Ermachnungen sehn, nach viel weniger aber Luft haben würde, dieselben irgendwie zu besolgen. Das wußte sie, wie gesagt, ganz genau; des sein bem Warfte noch Einiges erfahren, mad sie in dem Borfage eit fie diesen Warfte noch Einiges erfahren, mas sie in dem Borfage bestärtte, mit der Staatestätihin ein enstliches Wort zu sprechen. Ihr Sohn, der Kuhrmann, hatte theilweise Recht gebabt mit von ihrer Tochter überzeugt war, biese würde fich nie etwas Unerechte zu Schuler überzeugt war, die würde fich nie etwas Unerechte zu Schuler uber nommen lassen, so sprach wan dach der Warfte und in der Stadt bavon, die schwe fer Katharina habe wirtlich ein genaues Verhältnis mit dem Sohne der Staatsräßen Sillfried.

Daß aber bie Leute hierüber bie Acfein zuckten und lachten, bas wußte die Mutter nicht; benn ihre Bekannten hatten ihr geagt: "Die Katharine weiß schon, was sie treibt; er ift ein leblger, reicher, unabhängiger Weufch, und wenn er bas Maden absolut heirathen will, so tonnt 36r wohl nichts bagegegen haben." Died war nun ein Grund weiter, weißalb Wabame Schonvelmann es für ihre Pflicht heitt, mit ber Staatbrathin ein Wort über biese Geischiete zu sprechen.

Doch ftanb fie lange vor ber alten Dame, ohne ben Anfang zu biefem Borte finden zu tonnen. Madame Schoppelmann fam felten oder nie itt Berlegenfeit: hier ader befand fie fich in einer fehr großen. Sie hatte icon das Beiprach mit der Staatstaften mehrere Mai über das gute Aussichen berfelben gefreut, hatte bie alleetiebften Bochtelbunde gelobt, die fnurrend und augenicheine

lich mit bofen Abfichten ihre biden Beine umfreisten, hatte fogar von ihrer Tochter Ratibarina angefangen, ohne Sinn und Berfinand und ohne weiter fortfahren zu fonnen; benn bie Staatstäthin gas auf Alles, wenn gleich feine unfreunblichen, boch ziem-lich furze Untworten.

3hr lester Nothanfer in biefer Berlegenheit war unter vielen Miniaturbildern, bie in der Benflervertiefung hiengen, das Portrait eines fleinen blondgelodten Kindes, das mit feinen flaren blauen Augen die Betrachtenden so freundlich anblicke.

"Ach," fagte fie nach einer Baufe, und nachdem fie bas Bildofen langere Beit aufmertfam angefeben, "bas ift ber kleine berr Cugen; wie bas vor langen Jahren ahnlich war! ich erinnere mich beffen noch gang genau."

Die Staatsrathin prefte ihre Lippen fefter auf einander, maß bie Frau mit einem fonberbaren Blid, ohne jeboch eine Splbe gu antworten.

"Ja, ja, bas ift ber Eugen," fuhr bie Gemuschhanblerin mit lauterer Stimme fort, wie um fich selbst Muth zu machen, "bas kann gar nicht fehlen. Ach, ich habe ihn so gut gekannt — wie viel Aepfel hat mir ber kleine Schelm hier und auf bem Markt abgelockt! Und mas ist ber seit gene Zeit groß und hussch geworben! Nicht mahr, gnabige Frant?"

"Babriceinlich," fagte finfter bie alte Dame. "In zwanzig Jabren fann man was erleben!"

Diefe Borte follten Gleichgutligfeit ausbruden, aber fle flangen wie ber bitterfte Sobn.

Best ober nie! bachte Mabame Schoppelmann: einmal muß ich boch fprecen, und wenn fie es auch nicht gern bort, mas ich gang beutlich bemerte, fo muß bie Sache boch beraus. -

"Ja, ja, gnabige Frau," fuhr fle fort, "über ben Herrn Eugen hatte ich ein haar Worte mit Ihnen zu sprechen. Nicht über ben Kleinen Gugen bort, sondern über ben jehigen, groß gewordenen."

"Damit tann Sie mich verschonen!" fagte febr ernft bie Staateratbin.

"3a, was bas Bericonen aubelangt," entgegnete bie bide Krau, "bas mare mir auch sien recht; ich ware auch gern mit Manchem verschont, und muß boch als Mutter Bieles anhören, was mir gerade nicht angenehm ift.

"Aber ich febr nicht ein, weßhalb ich Saden anhören folg, bie mir unangenehm find!" antwortete bie Staatskathin und fah bie Gemifebanblerin bei biefen Worten mit einem feften und ziemlich unfreundlichen Blide an. "Laff Sie das gut fein, Frau Schoppelmann!" fuhr fie nach einer Baufe mit minderer Strenge fort, weem ich 3br, wie gelagt, sonft wo dienen kann, so bin ich für eine Langjährige Befannte gern zu Befeh; aber was ben Gertn flugen Sillifiete anbelanat..."

"3hren Cohn, Ihren einzigen Cohn . . . "

Die Staatsrathin zudte mit ben Achfeln und zog babei ben Mund in bie Sobe als wollte fle sagen: Wie zubringlich bem biefe gemeinen Leute find! Dann entgegnete fle nach einer Baufe bem it falter, gang strenger Simme: "Sie, meine gute Frau, geht hier in biefem haufe seit p vielen Jahren aus und ein, baß ich wohl voraussehen kann, Sie sei mit ben . . . eigenthumlichen Berhältniffen beffelben wolltommen bekannt. Da biefes ber Kall ift und ich auch nicht glauben kann, baß Sie mit absichtlich eine unangenehme Stunde bereiten will, so bitte ich recht fehr: laffen wir biefes Gefvach falten!"

"Bergeißen Sie, gnibige Krau," antwortete nach einer leinen Baufe ber lieberraschung bie Gemüsischänblerin, verzeichen Sie recht sebr unter Sie mir, Ihnen zu sagen, daß es freilich sehr angenehm ift, unangenehme Dinge nicht hören zu müssen. Das geht mir in meinem Stande — verzeichen Sie, gnabige Krau — wahrhaftig gerabe so. Aber bas läßt sich nicht immer machen, und ich bitte um Antschulzung, aber ich bin nun einmal hierher gekommen, um ber Frau Staatskrathin etwas mitzutheilen, ber Frau Staatskrathin als Mutter ihres Sohnes nachtich, was mir, als Mutter meiner Tochter schwer auf bem Gerzen liegt."

Die alte Dame hatte, nachtem fle eben gesprochen, ihren Ropf gleichgiftlig abgerwandt und bildte eifrig und, wie es ichien, gang theilnahmlos zum Benfter hinaus. Doch hatte ein fehr aufnertsamer Beobachter wohl gewahren fonnen, baß bei bem lehten Worte ber Gemulehanblerin ihre Augenwimpern ein gang flein menig zudten.

"3a wohl," fuhr Mabame Shoppelmann fort, nachem fie Alfem gefcopit, "als Mutter meiner Tochter, und wenn ich auch gang genau weiß, daß bie Frau Staatsrafbin mit Ihrem Geren Sohn in einem Berhaltniß fleben, wie ich als eine gewöhnliche Bürgersfrau mit meinem gang schlichten Berftand nicht gut begreifen fann, so bleibt es boch einmal Ihr Sohn, bas können Sie mir nicht abfreiten, gerade so, als wie die Katharine meine Tochter bleibt."

"Aber was geht mich Ihre Tochter an?" fagte nach einer Baufe bie alte Dame, wie es ichien, ziemtich ärgerlich und ungebulbig. Doch tas man biervon nichts auf ihrem unbeweglichen Gifte; nur ber Ion ihrer Simme erichten einigermaßen gereiet.

"Was meine Tochter Sie angeht?" fagte bie Gemufehanb=

Ierin, und ihre Stimme erhob fich ein wenig; auch judte fie mit ihren beiben Armen, und ihre biden Kaufte, bie bes Berabhangens icon ange mute fein mochten, ichienen fich nach bem gewöhnlichen Stütyvuntte, ihrer Gufte, zu febnen. Doch unterließ bie Brau auf ben Augenblid noch eine folche respetivoirige Saltung. "Was mien Tochter Sie angeht?" wiedercholte sie: "ei, gerade so viel und so wenig, wie mich 3hr Sohn."

"Run, wenn Sie bas einflest, liebe Frau," entgegnete bie Staatbrafbin mit erzwungenem Lädeln, "fo fonnen wir biefes Gefprach auf je an Ball abbreden; benn mir if es volltommen gleichgultig, was Ihre Mamfell Lochter macht, und ebenjo wenig ift es mir intereffant, etwas Naheres fiber ben herrn Eugen Stillfried zu vernehmen."

Best begann bie Gebulb und Rube ber Gemujehanblerin auf bie Deige zu geben. "Erlauben Gie mir," antwortete fie, und ibre Stimme fiena an laut und ichneibend zu merben, merlauben Gie mir, Frau Staaterathin, ich verlange mabrhaftig nicht nach ber Chre, bag Guer Gnaten fich fur bie Jungfer Ratharine Schoppelmann intereffiren follen, aber es ift benn boch in biefem Bunfte ein großer Unterfcbied zwifden mir und Ihnen. Sie befummern fich nicht um bas Treiben Ihres herrn Gobnes, weil Gie nichts bavon boren und miffen wollen. 3d aber muß mich barum befummern, ba biefes Treiben mich ober vielmebr meine Tochter etwas genauer angeht. Genug" - hier hatte ihre Stimme bie geborige Starte erlangt , und ihr rothliches Geficht begaun einen blaulichen Schimmer anzunehmen - ngeung, 3hr Sobn, ber Berr Eugen Stillfrieb, lauft meiner Tochter Ratharine auf allen Wegen und Stegen nach, mas ich nicht leiten will, unb ich habe es einmal fur meine Schulbigfeit gehalten, Gie bavon in Renntniß zu feben. Er ift und bleibt bod einmal 3br Berr

Sohn, und Sie fo wenig wie . . . anbere Leute find im Stande, bies abzuläugnen."

"Gi, Frau Schoppelmann," fagte bie alte Dame mit ber vollfommenften, wieber erlangten Rube, "Sie ereifert fich ju febr."

"Da muß man fich ereifern!" fuhr bie bide Frau fort. "Bum Teufel! gnatige Frau, nehmen Sie mir es nicht fibet, aber Sie behandeln mich in einer so wichtigen Sache als fei ich eine Bettlerin und wolle einen Kreuger geschentt haben. Das ift aber burchaus nicht ber Kall und ich bin nur gesommen, Ihre Ansich vernehmen."

"3ch glaube 3hr ichon gefagt ju haben , bag ich über ben Gerrn Gugen Stillfrieb burchaus feine Anflichten mehr habe."

"Aber über Ihren Sohn, Mabame !"

"3ch habe feinen."

"Aber über jenen jungen Berrn, ber Ihren Ramen tragt."

"Man hat bier in ber Stabt fcon lange gelernt, bie Ramen von ben Bersonen zu trennen," fagte bie Staaterathin im Sone tiefer Berachtung.

"Alfo Anberes," entgegnete von biefer harmādigfeit befturgt und überrascht bie Gemusehänblerin, "haben Sie mir nichts hierüber zu sagen? So bin ich also ganz vergebens gesommen?"

"In biefer Angelegenheit ja, meine beste Frau," entgegnete unbefangen und rubig ladelnd bie alte Dame. "Gur biefe wirtlich vortrefflichen Erbeeren sage ich Ihr nochmals meinen bertichften Dant; sie find außerorbentlich gut." — Bei biefen Worten nahm sie eine aus bem Korden und verspeiste fle anscheinend mit großem Appetit — boch gitterte ihre Sand.

Die Gemufehanblerin überlief ein leichtes Frofteln , und es begann ibr bei biefer Frau unbeimlich zu werben. Sie zudte ibre hadlander, Eugen Guufrieb. I.

Achfeln so sehr wie möglich, zog ihr Umschlagtuch seft an fich und sagte: "Ich habe meine Schubligkeit gethan, Krau Staatsathin. Seien Sie versichert, ich werbe mich um meine Tochter
betimmern, und jeht auch in geniffen Angelegenheiten aufs Sorgfältigste um Ihren herrn Sohn. Erscheint mir die Sache
unrichtig, so werbe ich gegen zubringliche junge Leute, die den Berjuch machen, die Rube meines hauses zu floren, schon irgendwo Schut und Kulfe finden. Geht aber die Sache auf anfläntigem und reblichem Wege zu — Sie werben mich verfteben, Krau Staatskalibin ?"

Diefe Baufe, welche bie Gemufchanblerin fier absichtlich machte, benutet fle, um forichend auf bie alte Dame gu bliden, bie aber fo aufmertfam gum Benfter binausfah und so theilnahmlos ichien, als fei aufer ihr Riemand im Zimmer.

"Beun alfo," fuhr Mabame Schoppelmaun mit lauter Sitimme fort, "Sert Stulfrieb folibe und redliche Abscheften am meine Tochter hat, so sebe ich in biefem Falle nicht ein, weßhalb ich beren Glud im Wege flehen soll, und werbe alsbann recht gern erlauben, daß ber Gerr Eugen Stillfrieb bie Jungfer Ratharine Schoppelmann zu seiner Frau nimmt. — 3ch habe bie Chre, mich ber Krau Stauteratigin bestenst zu empfressen!"

Danit gieng bie bide Frau, jest ihres Theils außerorbentlich ftolg und hochmithig, zur Thire hinaus. Raum aber waren
hre Schritte auf ber Areppe verklungen, so sprang bie Staatsrathin befilg von ihrem gauteuit in bie Sobe, fließ ihn mit bem
Tuffe gurud und eilte mit gefalteten Sanben im großen Immer
auf und ab. Aus ihren Augen bligte ein wilbes Beuer, ben Ropf
batte sie flotg erhoben, boch betben ihre Lippen. Balb wurde ihr
Schritt minter haftig, balb bließ ste an biefem Benfter, balb an
ienem einen Augenbild fleben; bas Reuer ibrer Augen erlosch

unter hervorbrechenden Ahranen, fle brefte ble rechte Sand fest auf ihr Hers und fant endlich mit einem lauten Ach, das wie ein schneiden Behruf klang, in ihren Kauteult zurück. Das Körben mit ben Erbberen war vom Aisch auf ben Boben gerollt, bie Frückte lagen sie und ba auf bem Busben von ben keinel Bachtelbunden auf bem Fußboben und vurben von ben kleinen Bachtelbunden aufe eifrigfte verzehrt.

Gine lieine halbe Stunde mochte die Staatbrathin, in tiefes Rachlinnen versunken, in ihrem Tauteuit geruht haben, und während bieser Beit hatte fie volltommen das Aussiehen einer achtigigatigen Frau; dann aber glätteten und veräuberteu fich ihre Büge mit einer wunderbaren Schnelligkeit, ihre Lipben presten fich wieder fest auf einander, das Auge wurde rubig, flat und kalt wie früher, und sie zog mit fester Sand die Klingel, welche in das Beblentenzimmer fübrte.

Jatob erfcbien unter ber Thure.

"Sagen Sie ber Rochin," befahl bie Staatsrathin mit rubiger, fanfter Stimme, "es fei mein Bulle, funftig nichts mehr won jener Frau, bie eben bier war, zu faufen. 3ch will fie nicht mehr in meinem Saufe wiffen; man foll einen anberen Lieferanten anfdaffen."

"Die Frau Shoppelmann foll nichts mehr für bie Rüch beforgen? " fragter alte Webiente mit einem wahren Shreden, worauf bie Dame einigegnete: "So ft es, Jatob, nicht bas Geringfte mehr — fagen Sie es ber Köchin."

Jafob eilte bie Treppen binab, fichtlich erregt von bem Befehle, ben er fo eben erhalten und ben er brunten bem fammtlichen Dienstpersonal wieberhotte.

Die Rodin mar außer fich und wollte hinauf, um Gegenvorstellungen ju machen. Doch Jafob, ber bas Geficht ber Staatstatifin fon langer als breißig Jahre flubirt batte, bielt fle von biefem fruchtlofen Berfuche ab. 3hm war es nicht entgangen, bag bie Dame broben trop ber Rube ihres Acubieren fich in einer großen Gemutibbsewegung befand. Er zuckte bie Achfein und bat die alte Martha rubig zu fein — in biefer Angelegenheit fei wenigstens für heute nichts zu anbern.

Da wurde abermals bie Glode an ber Sausthure gezogen, und Jatob, ber fehr ernft gestimmt war, öffnete fogleich.

## Fünftes Rapitel.

Worin bes helben unserer Geschichte aussührlicher erwähnt wird, wenn auch gerabe auf beine schmeichelhafte Art.

Ge trat ein langer, magerer Berr in ben Sausflur; ben Sut auf bem Ropfe begrüßte er ben alten Bebienten mit einem fluchtigen Copfniden. Jafob bantte ihm mit einer tiefen, flummen Berbenauung.

Der lange Gerr warf einen flüchtigen Blid in bie halbgeöffnete Ruche und flieg ohne eine Frage langfam bie Areppen binauf. Jakob blieb unten gurud.

Dem herrn mochte es von bem Geben braugen in bem heißen Better warm geworben fein; benn während er bie Arehpen binauf gieng, bog er ein weißes Gadtuch aus ber Laiche und fächelte fich bamit Rublung ju. Auch buftete er nebenbei einige Mal ziemlich laut, und als bas Eco in bem großen, weiten Saufe biefes Gerchusch bumbf und feltsam tonend wieberhotte, blidte er wole ärgertlich um fich und beeilte seine Schritte, um in ben erften

Stod zu gelangen. hier blieb er einen Augenblid fieben, bann wandte er fich nach ber Areppe zu, bie in ben zweiten Siod führte, 30g aber ben erhobenen Tuß von ber erften Stufe wieber zurud und blidte einen Augenblid forschend in ben langen Gorribor, in welchem bie weiten, unbewohnten Gemächer bes erften Stodes lagen. Er zog die Augenbrauen finfter zusammen und sah einige Setunden unverwandt nach bem Ende blefes Gorribors — bort schien eine Thure halb offen zu fleben, während alle anderen sett verfclossen waren.

"3 werbe bod noch biefen alten nichtenitigien Bebienten nachfene mitaffen muffen," fagte ber lange Gert. "Ich glaube, biefer hallunke arrangirt es immer so, um mir einen unangenehmen Augenblick zu machen. 3ch fann es nun einmal nicht leiben, wenn jene Abure offen fleht!" — Nach biefen Worten, bie er finfter und halblaut vor sich hindrach, und fich bann umfchatte, um fich zu überzeugen, baß ihn Niemand gehört, gieng er mit haftigen Schitten ben langen Gortkor hinab bis an jene halb offen flehende Abure, um fle zu verschließen. Doch ebe er bies that, tonnte er sich, obgleich mit fichtbarem Wiberwillen, nicht enthalten, fur einen Augenblick in jenes Zimmer hinein zu bilden.

We war ein großes Gemach, und ba bie Laben ber Fenfter, welche verschofen waren, nur fidrilches Licht und gar teine Barme einftromen ließen, so war es in bemselben sebr tibl und so sinfter, bag man bie Gegenflante, melde fich barin befanben, taum gu unterscheiben vermochte. Es brang bem Gintretenben eine falte, tellerartige Luft entgegen. Das Bimmer, hoch und gewölbt, war mit bunkelbraunen Aupeten versehen, ein alter Texpich bebedte ben Boben, schwere Geibenvorbange hiengen von ben Genferm herab, alte Gibfte und einige Lifte flanten an ben

Banben, und gur linten Geite, neben ber Thure, bemertte man ein großes und breites Bett, mit einem bunflen Heberwurfe bebedt. ber auf allen vier Seiten bis auf ben Boben berab bieng. Wie alle lange Beit verichloffenen Bimmer, in welchen man bie Dobel altern, bie Stoffe morfc werben ließ, hatte auch biefes etwas Unbeimliches. Wenn man bie Thure öffnete, fo brang von bem helleren Corribor ploglich Licht und Luft herein und fampfte mit ber Finfternig, bie fic aber aus ihrem Befisthume nicht vollftanbig vertreiben ließ. In ben Eden blieben tiefe Schatten liegen, und bagu machte fich ber Luftzug , ber zugleich mit berein brang, an bie alten Fenftervorbange und bewegte bie fdweren Stoffe, baß fle langfam und wie unmutbig uber biefe Storung bin unb ber mantten. Altmobifde, golbene Rabmen funtelten ploglich aus allen Eden, und ein trub angelaufenes Spiegelglas, bas fich neben bem Bette befant, erbellte fich auf einmal und zeigte bem langen Beren, ber bie Thurflinte feft mit ber Sanb umichloß, fein Bilb in ganger Große, unb es mar, ale beuge fich fenes Spiegelbilb auf bas Bett berab und ichaue angelegentlich auf biefes feit fo langen Jahren verlaffene Lager.

Diefes Gemach aber, bas ber lange Gerr nun eilfertig, und wie erichreckt von feinem Bilbe im Spiegel, hinter fich jugog, war vor so und so vielen Jahren bas Schlafzimmer bes feligen Staatstratjes gewefen.

Der Berr brebte ben Shluffel zweimal im Shloffe herum, schrift eilig burch ben Gortbor an bie Areppe und flieg ben zweiten Stod hinauf. Die Wachtelhunde ber Staatbrathin bellen aut auf, als fie feine schweren Schritte horten, und erwekten baburch ihre Gerrin aus tiefem Nachflmen, in bas fie abermals in ihrem Fauteult am Berifter versunfen war.

Der Jufligrath, benn er mar es, ber nun in bas Bimmer

trat, legte feinen hut auf ein Seitentischen und gieng an bie Benftervertiefung, wo er ber alten Dame bie hand reichte und fich bann auf einen Stuhl ihr gegenüber nieberließ.

Er mochte ungefahr ein Dann an bie Funfgig fein, hatte wie icon gefagt eine lange etwas magere Geftalt und ein burchaus nicht unangenehmes Geficht; ja . es lag barin etwas Gutmuthiges und zugleich Beiftvolles. Wenigftens fprach biefur bie bobe, breite Stirn. Er hatte buntle, etwas fleine Mugen, bie man übrigens felten zu feben befam, benn feine Mugenliber biengen fdwer baruber bin, und bies allein gab feinem Gefichte in Mugenbliden, mo er rubig fag und nachzubenten fdien, mas baufig vortam, etwas Finfteres, Abftogenbes. Dann hatte er auch bie Gewohnheit, feine Unterlippe gwifden bie Babne gu flemmen und ben Mund gufammen zu gieben. Wenn er aber feine Mugen auffolig und Jemanben anfchaute, und namentlich, wenn er fprach, fo glatteten fich biefe Buge feines Befichtes vollfommen, um feine Munbwinfel fvielte ein freundliches Ladeln; er batte alebann etwas Buverfictlides, Imponirenbes, und es mar nicht leicht, ihm zu wiberfprechen. Go mar auch feine gange Saltung : er trat feft und ficher auf, wie jemanb, ber vollfommen mit fic baruber im Reinen ift, mas er will, und ber fich burch feine Ginreben leicht wird beirren laffen. Diefes Gefühl von Giderheit theilte fic auch feiner Umgebung mit und mar ein gewaltiger Cous fur feine Partei, entmuthigte bagegen feine Feinbe unb Biberfacher.

Der Juftigrath war forgfaltig, faft elegant gekleibet. Er trug einen braunen Morgenfrad, an ben Sanben Glacebandfoube und um ben Sale eine weiße Cravatte, welche bei allen Tolletten, bie er machte, bie gleiche war.

Die beiben fleinen Bachtelbunbe hatten fich wieber an bie

Erbberen begeben, und mit ben Früchten, welche fle nicht verzehrten, hielten fle im Zimmer umber. Der Juftjrath ertundigt ich nach dem Befinden seiner Freundin, und bann sagte er lächelnd, indem er auf die sin und ber jagenden Thiere wies! "Wir scheint, es ift heute der Geburtstag von Moldy; denn Sie haben ihm da ein vortreffliches Frühfluck vorsehen lassen, Erbberern von dieser Größe und Schönkeit — ich habe noch nie solche auf Ihrer Tastel gesehen. Ci, ei, theure Sophie, Sie verwöhnen Ihre Lieblinge auf eine wirtlich unverantwortliche Art."

"Da haben Sie wahrhaftig Recht," fagte lächelnd bie alte Dame; "aber sie werbanken biefes töstliche Maßt nur bem Bufall. 3ch verbiene Ihre Borwurfe nicht, mein lieber Freund; ich hatte das Körbefen neben mir flehen, burch ein Ungefähr fiel es herunter, und nur biesem verdanken die kleinen Schmaroher bie siffen Früchte."

Der Juftigrath nahm einen Sonneufistimn, ber in ber Ecke ber Kenstervertiefung leinte, und verjagte bie kleinen Sunde neckeub von bem Kobochen, welches fie mit ihren Pioten balb bierbin, balb borthin rollten. Dabei entfiel ihm ber Schliffel, ben er im unteren Stod abgegogen. Doch hob er ibn ihnell wieber in bie Bobe, ftanb auf und legte ihn auf ein entferntes Allechen.

Die Staaterathin fab ibn fragent an.

"3ch fand ihn unten an ber Arepve," sagte er nach einer kleinen Bause mit großer Unbefangenheit; "wudpischeinlich hat ihn Jacob bort liegen taffen. Wir scheint, ber alte Mann wird mit jedem Tage unguvertäffiger: ich glaube, man wird balb ernstlich baran benken muffen, ihn mit einer anständigen Benfion zu entferen und in Rubeftand zu vertegen."

"Gie baben Recht, lieber Freund," antwortete bie alte

Dame; "aber find wit nicht die Diener unserer Diener, wenigstens eben so abhäugig von ihnen, wie file von und? — Sie wiffen gang genau, wie sehr ich biefes verschiosene Wesen bee alten Jacob haffe, wie selt ab davon überzeugt bin, daß hier in biesem Danse von und nichts gethan, ja, fast nichts gesprochen wird, wovon er sich nicht wenigstens bemüht, Kenntniß zu erhalten. Aber was will ich machen? Die da brunten halten auf eine merkwürdige Art zusammen, und wenn ich Eines von ibnen aus bem haufe entlasse, so tünde mit Alle zusammen ihre Dienste auf und gehen davon."

"Einmal muß es am Enbe boch geschehen," sagte bestimmt ber Juftigrath. "D Sopfile, wir haben boch lange genug biefe Geschiebten um uns gebulbet, bie Ihnen sowie mir fast unerträglich waren."

"Das weiß Gott!" fagte bie Staatsrathin feufgenb. "Aber Sie wiffen fo gut, wie ich, lieber Freund, bag . . . ."

"Sid Manches nicht anbern läßt," ergangte ber Juftigrath achselgudenb. "Leiber! — Bon etwas Anberem benn!"

"3ch bin in ber That febr erfreut," fagte nach einer langeren Baufe bie alte Dame, "bag Gie gefommen finb. 3ch habe fo eben eine febr, febr unangenehme Unterrebung gehabt."

"Auch wieder mit Jemand aus Ihrer Dienerschaft?" fragte lachelnb ber Juftigrath.

"D nein!" antwortete bie alte Dame; "Sie feben biefe Arbeeren, bie bort am Boben liegen. Sie wurben mir vor einer halben Stunde gebracht von jener Gemufechin, ber Frau-Shoppelmann, bie Sie ja auch tennen."

"Raturlid," entgegnete ber Juftigrath. "Ber tenut fle nicht? - Und biefe grau bat Ihnen eine Scene gemacht?"

Die Staaterathin nicte mit bem Ropfe und fuhr nach einer Baufe fort: "Gie foll eine Tochter baben . . . "

"Gine icone Tochter!" entgegnete ber Juftigrath und blidte . fein Begennber erwartungevoll an. Dabei batte er bas Connenichirmden in beibe Banbe genommen und fledte ben Ropf beffelben amifden feine Rabne. "Gine icone Tochter!" wieberholte er, "bas weiß bie gange Gtabt."

"Und ich," fagte bie Staaterathin mit einem beftigen Tone. "babe einen Cobn, und bas weiß ebenfalls bie gange Stabt."

"Uh fo!" meinte ber Juftigrath.

"Diefes Beib nun," fuhr bie alte Dame fort. "brinat unter bem Bormanbe, mir jene Erbbeeren zu überreichen, bei mir ein und ergabtt mir eine Gefdichte bes herrn Gugen, wie ich fie leiber Gottes icon gu Sunberten vernommen."

"Er macht ber iconen Ratbarine auffallend bie Cour; ja, ia , ich babe bas auch icon gebort."

"Und bavon faaten Gie mir nie ein Bort!

"Beil ich es erftens fur ju unbebeutenb hielt, und weil es mich zweitens ichmergt, wenn ich einmal genothigt bin, Ihnen bergleichen mitzutheilen."

"Und mas ift benn eigentlich an biefer Gefdichte?" fragte bie Staateratbin und fab ibren Freund aufmertfam an.

Diefer jog bie Schultern in bie Bobe, brebte bas Connenfdirmden gwifden feinen Sanben und fagte: "Go und fo! 3ch weiß felbft nicht recht, was ich bavon halten foll. Es ift feine Frage, bag bas Dabden febr icon ift und bag fie bis jest ben vielen Antragen, bie man ihr gemacht, flegreich und tugenbhaft wiberftanben; ebenfo mabr ift aber aud, baf fle fich feit einiger Beit in ein Berhaltniß mit Monfteur Gugen eingelaffen. 36

glaube, in ein inniges Berbaltnifi!" - Dabei ladelte er vor fich bin, wie jemand, ber einer nicht unangenehmen Sache gewiß ift.

Die alte Dame wijchte fich mit ihrem Taschentuche bie Stirn ab und entgegnete nach einer Baufe, mabrend welcher fie über etwas nachgebacht: "Und bieses ninge Berhaltnis, bas wird wohl enden, wie manche frühere berartige?"

"3d glaube nicht fo," antwortete rubig ber Zuftigrath, "biefe Schoppelmanni's find eine entistoffene Tamilie; namentlich hat das Madchen zwei Brüder, die zu ben verwegensten Seselcuber Stadt gehören. Beibe find ichon ein paar Mal hart an meinem Stubte vorbeigestreift, und wenn ich sie einmal in meine Sante bekomme, so werbe ich mich veranlaßt sehen, sie lange sestzuhalten. Diese Beiben nun möchten gesonnen sein, dem Monsseur Eugen übel mitzuspielen, wenn er die Ibee haben sollte, mit bem Madchen eine gang gewöhnliche Liebesgeschichte auszussühren; und bas wäre auch am Ende so übel nicht, wenn er einmal eine gang tüchtige Lestion erhielte."

Die alte Dame fab angfilich und fragend in bas Geficht ihres Freundes.

"Natürlich," fuhr biefer fort, "burfte ihm kein Leibes geichehen; nur ift es meine Unsicht, es könnte von guten Bolgen
fein, wenn fich ber junge herr bei einer folden Berantsflung
ebenfalls zu unüberlegten handlungen gegen jene beiben Kerle
hinreißen ließe. So was läßt fich feiche arrangiren; er fällt bann
ebenfalls in meine hande, man nimmt ihn für eine kurze Zeit
bei Seite, wir find bei ber Boruntersuchung berechtigt, unter
Umpfänden seine Zimmer, seine Baptiere zu burchiuchen, und bei
biese Gelegenbeit, theuerste Sophie" — ber Juftigath war hier
febr ernst geworben — "wäre es uns vielleicht möglich, etwas
zu finden, was in unfere hände zu bekommen mein sebulichste

Bunich ift - etwas, bas une foftbarer ift, ale Sunberttaufenbe. etwas, bas ich oft por mir febe; wachenb und traumenb, bas mir ben Schlaf raubt, inbem es bor mir bingautelt, und bas mir jebes Dal verfdwinbet, fo oft ich bie gitternbe Sanb barnach ausftrede!"

Der Juftigrath hatte biefe Borte mit fichtbarer Aufregung gefprocen; feine Sant, bie er befdmorent von fic abftredte, gitterte mirflic, feine Mugen icoffen Blise unter ben berabhangenben Wimpern, und fein Geficht mar von einer flammenben Rothe übergoffen. Doch bas bauerte nur einen Augenblid; nur eine Setunbe mar biefer harte, fceinbar fo rubige Charafter aus bem Gleichgewicht gefommen. Er fuhr mit ber Sanb über fein Geficht und ebnete bieburd feine Buge wieber vollfommen : ia er ladelte wieber anmuthig und liebenswurbig, ale er barauf . fagte: "Benn aber auch bies wieber febl folagt, fo baben wir ameierlei verloren : neben jenem Etwas ben auten Rlang bes Mamens Stillfrieb fur ewige Beiten."

"3ch verftebe Gie nicht gang," fagte bie alte Dame mit bumpfer Stimme und fuhr aus einem tiefen Sinbruten auf.

"Dichte flarer ale bas," entgegnete ber Juftigrath; "menn er bas Dabden nun wirflich auf ehrliche Beife liebt und fie gu feiner Frau machen will, wer fann ibn baran binbern? Dann abieu Sausburdfudung, bann gratulire ich gur Gowiegertochter !"

"Aber bas mare einvorent!" fubr bie alte Dame auf. "Gines fo folimm wie bas Unbere, und Beibes gufammen . . . o mein Gott!"

"3d glaube nicht, bag Gines fo folimm ift wie bas Unbere, theure Cophie," entgegnete ber Juftigrath. "Benn wir jenes Etwas betommen könnten, so, glaube ich, ware es sehgelechgültig, wen, verzeihen Sie mir, jener junge Augenlafts eigentlich heirathet. — Aber biefer langerschnte Schap rudt immer weiter hinaus. Noch weiß ich freilich, wo er fich besinder wie lange werbe ich hievon Kenntuiß haben? Und bann, wenn Eugen shater beitathen will, wird er Sie unter ben ob-waltenden Werfälltniffen se um Ihre Einwilligung fragen? Gewiss nicht!"

"Aber eine folche Schwiegertochter!" fagte bie Dame mit fcmerzlicher Stimme und fcuttelte ben Ropf. "Eine folche Frau meinem einzigen Sobne? Das ware entfestich!"

"Beruhigen Sie-fich, Sophie, so weit wirds vielleicht gar nicht fommen. Bor ber Sand weiß ich noch nicht einmal, welche Ubsichten er mit bem Madchen hat. Bill er heirathen, so muß man ihn baran hindern, man muß bie Sache so zu drehen und zu wenden wissen, daß ihm jenes Madchen zu einem turzen Beitvertreib bient. Dann muß man hievon die Mutter oder die Brüder in Kenntuiß sehen, und dann gest die Geschichte ihren Lauf. Dies zu arrangiren, sei alles nieine Sorge. Es mißte doch sonderdar zugechen, weun wir nicht einmal im Stande waren, das durchzussischen. — Es ift schon sehr wichtig, daß ich von allen seinen Schritten und Aritten die genaueste Kenntniß habe.

"Durch Jofeph feinen Bebienten ?" fragte bie Staaterathin.

"Allerbings!" entgegnete ber Juftigraft), sich hätte feinen paffenberen Menfchen fierzu finden fonnen, als ihn. Den habe ich in meiner Santz was hätte mir iber andere Burfce, ber mir auch noch so erzeben gewesen, genüht? — Monsseur Gugen mit seiner leichistunigen Wirtschaft, mit seinem Gelbsinauswerfen an Freunde und Bedeinte hätte mir ihn boch bald verborben. Aber beifer Joseph muß mit treu bleiben, benn, bas

habe ich ihm auch angefundigt, bei bem geringften Seitensprung, ben er macht - fort mit ibm ins Buchthaus!"

"Und bringt er öftere Rapporte?" fragte bie Dame mit anscheinenber Gleichgultigfeit.

"D ja," entgegnete ber Juftigrath, "alle Bochen ein paar Mal."

"Und bas Leben, bas fle führen, ift immer bas gleiche?" "Es anbert fich nur in so fern, als wochentlich eine neue Thorheit projefrirt und ausgeführt wirb."

"Und bie Besundheit meines . . . bes . . . Eugen Stillsfrieb ? Wie halt er bieses milbe Leben aus ?"

"Gang vortrefflich!" entgegnete achselgudent ber Juftigrath; "ich begreise bas nicht. Er hat eine merkwurdige Conftitution."

"Und ift jener Andere, fein Freund, immer noch bei ihm?" forsche die alte Dame weiter, "fein luftiger Rath, wie er ihn nennt, jener migvergnugte, kopfhangerische Schulmeifter."

"Leiber, leiber!" feufste ber Juftigrath, "bad Bunbnig bat ber Teufel geichtoffen, und fo viele Miche ich mit auch icon und namentlich burch Joseph gegeben habe, bie Beiben aus einanber zu bringen, es ift rein unmöglich."

Die Staaterathin fab ihren Freund fragend und aufmertfam an.

"Die herrlichten Ahorheiten bes Monfleur Eugen, " fuhr ber Juffigrath fort, "die fconfinen bummen Streche, bie zu ben schlimmften ausfallen fonnten, weiß ber Anbere in ihrem vollen Laufe aufzuhalten und ihnen burch irgend ein Manover die Spihe abflubrechen. Man fleht nie Einen ohne ben Anberen, und menn es auch Monfleur Eugen, wie gesagt, absichtlich barauf anzulegen scheint, seinen Mamen und seine Gesundheit auf ewige

Beiten gu ruiniren, fo fpringt ber Aubere bagwischen und bringt Aus, fo viel es thunlich ift, wieber ind Geleife. D, es ift bas eine beillofe Wirthschaft!"

Das Auge ber alten Dame glangte sonberbar, boch manbte fle ihren Kopf bem Benfter ju. Dann sagte fle, ohne ben Juftigrath anzuschen: "Alfo könnte man ihn ben Schubgeift jenes verlorenen jungen Menschen nennen?"

"Allerbings!" entgegnete argerlich ber Suftigrath und blidte forichend auf feine Freundin, "wenn bei einer folden Wirthichaft ein Schutgeift überhaupt benkbar mare."

"Gott fei Dant! "lispelte bie alte Dame, aber so leife in ich sinein, baß ber Anbere nichts als einen schwachen Seulzer vernahm. Er seite bas Sonnenichimachen, mit bem er bis jest gespielt, in bie Ede ber Benftervertiefung, gleng ein paar Mal in bem Zimmer auf und ab, die Sande auf ben Rüden gelegt, dann trat er wieder an ben Fautenil ber Staatstätifin und ftredte bie Sand aus nach einem fleinen Käften von Chenholg, bas vor ihr auf bem Lische fand.

Bei biefer Bewegung aber legte die Dame mit einem schmerzlichen Lächeln die Hand auf jenes Käftden und sah ihn dabei so sonderbar an, als wolle sie ihn bitten, dasselbe jest nicht zu berühren. Der Austigrath bickte fle jedoch so befremdet ja vorwurfsvoll an, daß sie ihre hand mit einem Seufzer zuruckzog und ihn das Käsichen ergreisen ließ, das er vom Lische nahm und in die hohe hob. Er brückte an einer Feber, der Derdel sprang auf und zeigte das Lito eines jungen Wächens von vielleicht sinizehn Jahren, das ihn jest so gustieben, heiter und giudtich aus dem kene Nugen anblickte, als sei es froh, daß man endlich einmal wieder sein schwazes Gefängnis geöffinet.

Der Mann mit bem ftrengen Geficht blidte lange und fcwei-

genb biefes Bilb an, und über bie barten Linien feiner Buge floß eine unenbliche Beichheit. Nach einigen Mugenbliden feste er bas geoffnete Raftden vor bie Staaterathin nieber, biefe aber brudte mit abgemanbtem Geficht ben Dedel wieber barauf.

Der Juftigrath fdritt abermale, in tiefe Bebanten verfunten, in bem Bimmer auf und ab. "Und biefes arme ungludliche Rinb," fagte er nach einer langeren Baufe, nfo gut, fo un= iculbig, leibet mobl unter biefen entfeslichen Berbaltniffen am meiften. #

"Und wir nicht, Ferbinand?" fagte bie Dame mit weicher Ctimme.

"Unfere Bergen ichlagen rubiger, Copbie. Bir baben ein langes Leben burd gefampft in bitterer Qual, ig in tiefer Bergweiflung, und bas liegt jest binter uns. Wir baben nicht errungen, mas mir gehofft, mas mir gemunicht, mir find nie gu einem gludfeligen Biele gelangt . . . Ift es aber nicht erfdredlich, bağ une aus all' bent, mas mir in finfterer Racht gefaet unb worauf mir Taufenbe blutiger Thranen geweint, nicht bie geringfte Frucht erblubt? o ja, mas noch folimmer ift, bag biefe Brudt , jene liebe Blume" - babei beutete er auf bas Raftchen - nur und, von allen Menfden nur und, nicht mit ihrem fugen Ladeln erfreuen barf. D, es ift eine fürchterliche Strafe!"

"Aber feine ungerechte!" antwortete bie alte Dame mit leifer , boch fefter Stimme.

"Und ich leibe borvelt, breifach, gebnfach, taufenbfach!" fuhr ber Juftigrath beftiger fort; "bein Berg, Copbie, ift getheilt, bu magft fagen mas bu millft, zwifden biefer armen Un= gludliden und jenem ungerathenen Buben; und wenn er auch an bem Unglud biefer iculb ift, fo ift und bleibt er boch bein Sobn, bein rechtmäßiger Sobn, ber aller Borrechte, alles Gludes feiner Geburt genießt, ber rechtmäßige Gohn feines Baters, an bem bein Berg immer noch mit mutterlicher Liebe hangt."

Der Juftigrath machte bei ben letten Worten eine haftige abmofrende Bewegung mit ber hand, ale wollte er alle Einmenbungen von Seiten ber Staaterathin abichneiben, was ihm auch gelang.

Die alte Dame war in ihren Fauteuil zurudgefunten, prefite ihr Schnupftuch vor bie Augen und machte nicht ben geringften Berfuch , eine Spibe ber Entgegnung horen zu laffen.

Go pergiengen mobl volle gebn Minuten, und im Berlauf berfelben murbe ber Goritt bes Juftigrathes rubiger; feine Buge, bie fich fonberbar vergerrt batten, glatteten fich wieber. Much bie Staatsrathin fuhr mit bem Safdentuche mehrere Dal über bie Mugen, bann reichte fle ibrem Freunde, ber wieber in bie Mabe ber Fenftervertiefung gefommen mar, bie Sanb und fagte mit leifer Stimme : "Bozu biefe felbe Scene bei feber Beranlaffung immer und ewig wieberholen? Meinft bu benn, Ferbinanb, ich batte biefes Raftden mit bem Bilbe bes ungludliden Dabdens gur Luft . jum Bergnugen por mir fleben? meinft bu , es fei mir ein Troft, in biefe reinen, unfdulbigen Buge gu bliden? -Bewiß nicht, Ferbinant! D. wie ich mich bamit quale! Du fannft es mir glauben, mein Freund! Rur in folden Stunben, wo mein Berg ben ichwachen Berfud macht, freudiger gu ichlagen, in Augenbliden, mo ich bente, bas Glud werbe bod nochmale einkehren in biefes Saus, nur bann betrachte ich biefes fleine Beficht und fturge mich baburd abfidtlich und iconunge= los von ben geträumten Soben mit feliger, fuger Ausficht wieber binab in meine finftere Mutaglidfeit . . . Ab!"

"Lafi es gut fein, Sophie," fagte ber Juftigrath. Er ichien tief ergriffen von bem Schmerze feiner Freundin und brudte ibr

warm bie Janb. "Lag es gut fein! Wer weiß, ob nicht nach einmal auch fur unfer Leben flar und angenehm bie Sonne bervorbricht, bie fich fo Lange finter finfteren Wolfen verborgen!"

"Rie, Berbinand, nie!" fagte bie alte Dame mit fefter Stimme; wwenn fich einflens jenes Gewollte jertheilt - um mich beimer Borte ju bebienen - und bie Sonne wieber bervorficht, fo wirb fie, ich weiß es und hoffe es - unfere Graber befcheinen."

Der Juftigrath blidte nach biefen Borten lange jum genfler hinaus; er fofen gewalfam jede fernere Gespräch unterbruden zu wollen. Seine Bruft hob fich beftig; er nabm fauft umd leife bie Sand ber Staatkraftin, brudte fle an feine Lippen und verließ fcweigenb das Gemach.

Seine Sorite hallten auf ben einsamen Areppen wieber, bann borte man, wie unten bie Ihure wieber gefchloffen wurbe, und barauf war es rufig, wie vorber, in bem weiten oben Saufe.

Draufen aber bligte bie Sonne mit aller Bracht auf Berg und Thal und berührte Strafen und Saufer mit ihrem warmen Jauche. Auch das Stillfrieb'ide Saus umichtang sie mit beißen Armen; boch war es ihr nicht möglich, bort hinein gu bringen; Benfter und Thuren blieben nach wie vor fest verschieffen, und jest hatte auch bie Staatstafin oben im zweiten Stod einen grunseibenen Borhang vor das Tenfter herabgetassen, hinter wetdem sie faß, einfam und allein, siber ihr vergangenes Leben nachbruiten, tiefes, gewaltiges Weh im herzen.

In einem kleinen Saufe gegenüber wohnte ein armer Souhmader mit feinem Weibe und vier Rinbern in zwei kleinen heißen Stuben. Er besorgte Souhe und Stiefel fur bie Dienerschaft bruben und fannte bas große leere Saus gang genau. Benn er nun so von seiner Arbeit aufblidte und fich ben Schweiß von ber Sitme trodnete, und wie er jest ben Justigrath, ben fettlichen, wohlhabenben Gerren, herausgesten sah, so mochte er wohl über sein Schissel und über bie ungleiche Bertheilung ber Guter im menschlichen Leben nachbenten. Doch war er glüd-licher, als Zene brüben, mit seinem rubigen, gurtiebenen Gemuthe; und batte man ihn einen Tag bort hinein geseht, und auf ibn geshuft nur ben gehnten Theil bes Kummers und bes Schmerzes, welcher auf bem Gemuthe sener reichen, vornehmen Leute lagerte, so wäre er mit tausend Freuden wieder nach Sausseglaufen, in seinen Kimmer, zu seinem Arbeitösstuhle, zu seinem Bubebe und zu seinen Bimmer, zu seinem Arbeitösstuhle, zu seinem Webeite und unter ver achunden Kindern.

## Cechotes Rapitel.

Katharine Schoppelmann und Clementine Strebeling theilen fich ihre Aleinen Abenteuer mit. — Gin Kapitel voller Liebengeschichten.

Unterbeffen war Frau Shoppelmann mit keinem geringen Born in bie unteren Theile ber Stadt, auf ben Martt gurudgefehrt. Das sonft so rubige, gleichmüthige Gelicht ber bicken Frau glühte vor hie und Aufregung; fle schnaubte wie ein überhiftes Dampsboot, bie duntien Bander ihrer Saube flatterten hinter ihr brein wie Trauerwimpel, und bazu wallte ihr Umschlagtuch wie ein schwarzes Segel.

Die Frau grufte ihre besten Bekannten nicht, und mehrere Röchinnen, die fich unter Beges an fie manbten, maren nicht im Stante, ein Bort anzubringen, und versicherten hoch und theuer, ber Grau Schoppelmann muffe unsehlbar ein ganges Doftmagagin zu Grunbe gegangen fein, ober fie komme von einer Berrichaft, wo man fie beschulbigt, fie habe saule Lische abgeliefert.

So lentte fie auf die Straßen ein, die auf ben Martfrisch führten, hoffend, auf letzterm etwas zu finden, an welchem fir fren gerechten Zorn auslaffen tonne. Doch die Frau hatte ein zu guted Gemüth, um ihren Jorn lange seftzuhalten. Die vielen Leute, die sich hier ab und zu drangten, die eilig nach dem Gebiete giengen, auf welchem sie fast Alleinherrscherin war, ober die von dort ber zurück kannen mit vollen Korben, in welchem sie ihre Waare erkannte, alles das befanftigte nach und nach ihr Serg. 36r Schritt wurde rubiger, je mehr sie sich dem Gewühl bes Marttplages naherte; und als sie num von sern demette, wie angenehm ihr großes Gemüse- und Obstlager zusammengeschmolzen war, da schwolz auch ihre Aufregung vollständig, und sie ein Kende, mit dem gewohnten ruhsigen und siches der und fiedere Ausdrucks au ihren Eunde nur hat siede, mit dem gewohnten ruhsigen und siches Ausdrucks au ihren Eunde nur ben gewohnten ruhsigen und siches Ausdrucks au ihren Eunde zu treten.

Wüdtlicher Weise war auch bier an bem Bumenkorbe ibrer Tochter feine maniche Serte gu feben; wor Allem aber febtie er, bem ficher heute Worgen ein unfreundliches Wort zu Theil geworben ware. Der Blumenhanbel schien, troh bem, recht gut gegangem zu sein, benn ber Korb ber schönen Katharine mar bis anf einige unbebeutenbe Uteberreste leer, sie selbst aber schon, das das Geschäft für heute saft beenbigt war, nach Sause gegangen.

Dortfin verfügte fich jest auch Mabame Schopvelmann, und als fie in ben buntein, feuchten hof trat, waren bier und in bemt Gewölbe fo viele ihrer besten Aunten verfammelt, bene fie Aubien zu ertheilen hatte, bag anch bald bie geringste Syur bes Unmuthes aus ihrem Gemüthe und von ihrer Stirne verschwunden war und fie fich mit rubigem herzen ihrem so vervolletten und fomierigen Geschilden und fomierigen Geschäfte hingeben konnte.

Dberhalb bes Gewolbes, in welchem wir heute Morgen

bem Kaffeefrühftud ber gamille Schoppelmann beiwohnten, befant fich ein tteines Gemach mit febr niedriger Dede und einem
einigign großen Benfere. Diefes Benfter führte auf eine Seitengaffe und war eines ber wenigen bes gangen weitlaufigen hintergebaubes, an welches bie Sonne mit einem Streiflichte bringen
fonnte.

So malerifc unordentlich, ja, schmubig es brunten in bem Gewilbe aussafa, so nett, reintich und friedlich war es hier oben. Die Wände hatten einen hellen, freundlichen Anftrich, das Ernfter war mit weißen Gordingen werfeben, die jeht, da die Glassenfter van die war nach außen, geöffnet waren, hell in bem Conneniichte statterten und zuweilen mit einigen Besein und Geranien sosten, die in kleinen Mumenscherben auf ber Benfterbrüftung fanben. An der hintern Mamb biese Keinen Zimmers ftand ein breites, altmodische Bett, aber das Weißzung auf bemselben var bienbend weiß und frifc; in einer Celebefand sich ein einfacher Aleidertaften, und dies, sowie ein waa alb bölgerne Studie machten das gang Ameublement des Jimmers aus.

Der geneigte Lefer mirb errathen, bag wir es hiemit gewagt, einen fcocheren Blid in des Zimmer ber fconn Rathatina zu werfen. Ja, bies war ihre Bohnung, ife Selligthum! Dieber feste felten die Mutter, nie aber einer wilben Briber einen Buß; hier behauptete bas Madoen thr Recht, bier war fle allein, und hier baute fle oftmals aus ben fußen Araumen, bie ibrem warmen Gergen entitliegen, die glaugenbene upficiofifer.

Ratharina hatte mehrere Stunden in ber glübend heißen Luft bes Marttes gugebracht, hatte ihre Geschäfte bestens besongt, sie Bechnung schriftlich in ben Tisch ber Mutter verschlossen, bie anschniche Kasse bagu, und faß jest broben in ihrem Heinen Zimmer an bem geöffneten Benfter in ber erfrischenben Ruble. welche beftänbig zwischen biefen biden Steinmauern berrichte. Sie hatte bas rothe Auch von bem Ropfe herunter genommen, ihr enges Wieber geöffnet, und bie langen, fublen Riechten fielen auf ihre entibligien Schultern, auf ihre volle Bruft berab.

Katharina war nicht allein: ibr gegenüber auf einem anberen Sutife faß bie Jungfer Strebeling, und bie garte Clementine hatte nun, wie vorfin ber Mutter, jest auch ber Tochter ibr Gerz ausgeschüttet in Betreff ber Limbhaften Choriftin. Daß Mabame Shoppelmann sich nicht jehr hieriber alterirt hatte, barüber wunderte fich bie alte Jungfer gerabe nicht; aber baß Katharina sogar feine Miene machte, welche Schrecken und Abseu ausbruchen, bas war ihr vollig unertlärtich. Sie schauerte in sich zusammen, wie eine breiviertels verblühte Gerbstrofe, welche von einem eisigen Schnewinke gefaßt wird.

"Aber das war am hellen Tage," fagte fle, "und an ber öffentlichen Treppe, und er hat fle gefüßt! — 3ft benn das nicht gang entjehlich, Jungfer Katharine?"

Diese ließ nachsinnend und läckelnd ihr Saupt sinken, so baß die schwarzen Blechten über ihr glübendes Gesicht herab sielen. Wir wissen nun nicht ganz genau, wem diese Läckeln galt, hoffen aber nicht, daß die Erzählung Clementinens es bervorgelodt, da wir ohne weitere Beweise unmöglich annehmen wollen, als ob Katharina nur über so etwas lachen könnte. Aber die Welt ist sehr verberbt!

Das mochte aud Clementine benfen, benn fle fab erftaunt ibr ladeinbes Gegenüber an, und bes ichmetterte ihr gartes Gefühl orbeutlich barnieber, ja, fle verfor allen Glauben an ihre Mitidwefter, als biefe nicht nur zu ladeln fortfubr, sondern logar nach einer Heinen Baufe bie fchredlichen Worte jvrach: "Und Gie baben noch nie einen Mann actufit. Ichmentine?"

Die alte Jungfer faß auf biefe Trage ftarr wie eine Bitbiate. Sie hätte fliegen mögen, aber fle bonnte nicht zum Aufeben tommen. So etwas Entfestiches hatte noch Niemand mit ibr gefprochen. Sie fah Kathartinen mit einem wahren Entfetsen an, fle fürchtete fich vor ihr, es schauerte fle in ihrer Nabe, fle hatte ein Gefühl, wie wir vielleicht vor jemanben, ber zu und fagt, er fei mit einem schredlichen liebel behaftet, er habe Womente, wo es ihm bas größte Bergnfigen mache, seinem Gegenüber an ben hals zu springen, um ihn gesinde zu erbroffeln.

Und bie icone Ratharina hatte fo gar keine Ahnung von ben Gefiblen, die ibre unbebachte Krage in ber Bruft ber alten Jungfer bervorgerufen; ja fie wiedercholte biefelbe sogar und im Kone bed Zweifels und feste hingu: "Wirflich, Clementine, es hat Gie noch nie ein Mann gefüßt?"

"Rein!" antwortete biefe nach einer langeren Baufe mit tonlofer Stimme, und es lag in biefem Rein ein unendlicher Schauer, und zugleich ein Seriel bes Entzudens über die unendliche Reinheit ihrer eigenen Seele. — "Rein, gewiß nicht, Rathatine!" fuhr fie nach einer abermaligen Baufe baftig fort; "Gott foll mich bewahren, so etwas Schredliches ift mir, bem himmel fei es gedantt! bis jest nicht widerfahren."

Ratharina blidte ladelind auf und ließ ihre leuchtenben Augen eine Tleine Weile auf bem garten Gesticht ber alten Jungfer rufen. "Das ift eigentlich sonderbar, " sagte sie leise, mehr zu sich selber als zu ber Auberen, "in Ihrem langen Leben nicht ein einziges Mal gefüst?"

"Rein, in meinem Tangen Leben nicht ein einziges Mal," wiederholte Clementine, und fie hatte fich über biefes "tange" keben vielleicht beleibigt gefühlt; boch welcher Triumph für fie! ihr Gerz war in biefem langen Leben rein geblieben, und bas Rind ihr gegenüber, ein unreifes Ding von zwanzig Jahren, hatte vielleicht icon Erfahrungen gemacht, hatte vielleicht icon — o idredlich! — einen Mann gefüßt!

Anfänglich bachte Ctementine, es fei für ihre eigene Gemuthbruthe mahrscheinlich beffer, wenn fle hieriber in Ungewißheit bliebe. Dann aber brach bie weibliche Reugierbe mächtig und flegreich hervor, und die Folge hievon war, baß fle fchüchtern fragte: "Und Sie . . . ?"

"Bas?" entgegnete Ratharina, aus einem tiefen Nachbenten auffahrenb.

"3ch meine: und Sie?" fagte bie alte Jungfer; "ob Sie vielleicht icon . . . ?"

"Run , mas benn?"

"Mun, mas Gie mich vorbin fragten, ob" . . .

"Mich schon vielleicht ein Mann geküßt?" entgegnete Ratharina lachenb.

Clementine nidte errothenb mit bem Ropfe.

»3a, ja," gab Katharine jur Antwort, err hat mich icongefigt, nicht oft, aber innig gefüßt. D Gott, das war eine Selfgleit!" — Sie fagte das mit febr teiler Simme, als suchte fle, von jemand Anderem gehört zu werben, und babei athmete ibre Bruft ichwer auf. als fei fle frob, daß fle einem amderen weibilichen Wefen biefes felige Geheimniß habe anvertrauen fonnen.

Clementine icauberte mehr nnb mehr; und boch tonnte fle fich nach einigen Augenbliden nicht enthalten, ju fragen: "Er — wer fit bas?" Die gute Seele hoffte und glaubte, es tonne mit biefen Er vielleicht einer ber Brüber Ratharinens gemeint fein; boch fanb fle fich burch bie nächften Worte bes jungen Mabchens graufam entfausch. "Ach, er roar es," fagte biefe und foling bie Augen gu Boben; mer, ben ich liebe, o nein, nicht biod liebe, er, ber mein Alles ausmacht, von beffen Bild ich mich burchbrungen fuble, obnie ben ich nichts benten tann und mag; er, ja er, mein Leben, meine Seel!"

"Gin Dann ?" fragte entfest Clementine. "

"Der mich liebt, wie ich ihn liebe, so glaube ich menigtene, so offeich. And, Ckenentine, tonnte ich Inne einem Begriff geben von bem Gefühl, das mich durchstromt, wenn er zu mir tittt, wenn ich seine Rabe fühle oder gar wenn mich seine Dadb berührt! D, wie es mich da durchschauert, wie es zuerst eistate durch mein But läuft und mein Gerz soft fill seht, und wie es nich dann glübend heiß durchtobt und ich faum zu athmen vertnag!"

"Das ift ja entfeslich, " fagte bie alte Jungfer. "Das muß ja fürchterlich , wie eine Rrantheit fein!"

Ratharina legte ihre warme hand auf ben bünnen Arm ihrer entishten Jufdrerin und juhr fort: "Clementine, Sie wissen nicht, wie glüdtlich ich mich süble, daß ich mit Ihnen darüber sprechen fann. Sade ich boch Atemanden, dem ich mich anvertrauen könnte, und hier in meiner Bruft war es so voll, ach, so voll Glück und Vergnügen; gewiß, ich wäre noch daran erstickt. Ja, wenn ich an alles das dachte, wie und wo ich sin zum ersten Wal geschen, den schwerziehet, dan den Sad hinauf, ich versuches der vergebild zu athmen; aber jest ist mir leichter, und ich weill Ihnen Alles Alles erzählen."

"Ilm Gottes willen, Ratharine!" fagte bie Anbere und rudte ihren Stubl etwas gurut, was wollen Gie mir ergiblen? — D liebe Geele, vergeiben Gie mir, aber ich habe bergleichen noch nie gehott, und wenn es jufallig etwas Schreilides wate, fo fonnte ich es nicht ertragen; ich glaube, ich murbe ohnmachtig werben."

"Es ift aber gar nichts Schredlices!" entgegnete erftaunt Ratbaring. "Gewiß nicht! Es ift etwas fo Schones und Liebes! Sie wiffen, Clementine, wie viele junge Berren aus ber Stabt taglich von meinen Blumen faufen; aber es mar mir mabrhaftig gang gleichgultig, wer an meinen Rorb fam : ich gab Bebem bereitwillig, mas er verlangte, bem Ginen wie bem Anberen, und wenn mir vielleicht ein Runbe meniger lieb mar, fo fam bas baber, weil biefer vielleicht mehr bumme Borte an mich binfprach, ale ein anberer. Da fam er gum erften Dale auf ben Dartt und fagte, er habe mich fcon lange um einen Straug bitten wollen, aber ich möchte ibm einige Blumen ichenten, er fonne und molle mir nichts abfaufen. Naturlich fab ich ibn erftaunt an und wollte ibn anfanglich auslachen ; boch wie ich in fein Beficht blide, bas mich fo offen und ehrlich anflebt, in feine flaren Mugen, bie fo gar nicht ausfaben, ale wollten fle einen Scherg mit mir treiben, ba fonnte ich nicht mehr lachen. 3ch weiß nicht, es war mir fo verwirrt gu Duth , ich mußte mich ploglich auf meine Rorbe nieberbeugen . und ba fucte ich lange unter ben Blumen berum, und ich fonnte nicht anbere, ich mußte ibm ben fconften Strauß geben, ben ich hatte. Es waren Bergigmeinnicht , Beilden und eine Rofe. Er nahm fie aus meiner Sanb und fah mich lange feft an, bann fagte er : Gott, wie froh bin ich, bag Gie mir biefes Gefchent geben, Ratharine! Ud, bas Raufen und Bezahlen ift entfeslich langweilig! - und er fab gewiß nicht aus, ale wenn ibm bas Raufen und Bezahlen Dube gemacht batte. Dann fragte er mich noch: Und Gie geben mir bie Blumen gern? - worauf ich antwortete : Barum nicht? -Und bann gieng er fort und ichentte einem Bettelmeib, bas ibm

in ben Weg lief, einen Gulben. — 3ch weiß nicht, warum, aber ich hatte ibm ben Strauß gern gegeben. Es hatte mich noch feiner won biefen Gerren gebeten, ibm eine Blume zu ichvenken, und bas tam mir so außerordentlich nobel und anftänbig vor. Aindere von ben jungen Leuten hatten mir oft bas Doppelte, bas Behnsade meines Breifes begabten wollen, und bas fand ich so gemein, ja unartig."

"Bon ba an hatte ich jeden Tag etwas Besonberes in meinen Körfen versteckt. Aber er kam erft nach einiger Zeit wieder und agte, er habe meine Güte nicht misbrauchen wollen. Doch mußte er bei dem zweiten Wale wohl gemertt haben, wie gern ich ihm einige Blumen gebe — ich war wahrhaftig nicht im Stande, dies zu verbergen — und von da an kam er jeden Markttag, und als ich einmal nicht hingehen tonnte, da stedte ich eine Keine Roseneben dem den eine Konfeneben dem Genke miene Korfen wir das fiedte ich eine tleine Rosenber Wagb fort trug: Die ist sür bich! Und es war, als habe ihm die Volfe das wieder gesagt, denn er kam zur Mutter und verlangte gerade nur dies Wose."

"Das ift aber alles recht nett und icon," fagte bie alte Jungfer, bie augenicheinlich erfreut war, baß ihre garten Ohren nichts Schredlicheres boren mußten.

Alber Katharina war mit ibere Gefchiche noch nicht zu Ente-"Gines Albends," fuhr fie fort — nes war in biefem Frühjahr — gieng ich, als es schon bunkel wurde, von meiner Kante, bie draußen vor ber Stadt wohnte, allein nach Saufe. In der Alleestraße, wo die großen neuen Saufer stehen, sam ich bei einem Barterre vorbei, das erleuchtet war und wo die Tenster offen fauben. Bwischen ihnen aber sach ich hölzerne Kaftchen aufrecht fteben, und zwischen biefen Kaftchen waren Saiten getbannt." " Meolebarfen ." fagte Clementine.

"3a, ich glaube fo beißt es," fuhr bas junge Dabchen fort. "Und aus biefen Dingern flang es fo mertwurbig und icon, es flufterte und fang und flagte und erzählte allerlei, baf ich unwillfürlich fteben blieb und guborchte. 3d batte eine folde Dufit in meinem Leben nicht gebort; es war aber auch feine befannte Delobie barin, fonbern es mar, ale wenn viele Stimmen burch einander fangen und felbft nicht mußten mas, und boch gieng es gant nett zusammen. Bufallig blidte ich in bie Kenfter binein, und ba fab ich, bag um eines biefer Raftden ein Rrang von verwelften Blumen bieng, und wie ich fo genauer binfchaute, bemertte ich ju meinem Schreden, bag es meine Blumenftrauße maren, bie man gufammengebunben und bortbin gebangt batte. 218 ich bas aber gefeben, blieb ich feine Gefunde langer por bem Senfter, fonbern lief rafc bie Strafe binab. Aber ich lief nicht allein : ich fublte mobl . bag Jemand ichnell binter mir brein gieng."

"Mh!" rief erftaunt Clementine.

"Er war es," fuhr bas junge Mabden mit gang leifer Stimme fort, "und ich mochte fo fcnell gehen, wie ich wollte, er blieb bicht hinter mir. — — Endlich fprach er mich an."

"Auf ber Strafe?" fragte entfett Clementine.

"Naturlich auf ber Straße!" entgegnete bie Anbere. "3ch weiß eigenlich nicht genau, was er anfänglich fagte; aber so viel verftant ich, er habe mich am Fenfter geschen und sei mir nachgeeilt. 3ch war natirtich sebr verwirrt und in Bertigenheit und mußte ibm wohl entgegnet haben, ich habe meine Blumen bemert, benn er sagte mir gang vergnügt: Ach ja, Katharine, bas find freilich Ihre Blumen, ich habe fie über meine Acolsbarfe gebängt, und wenn es Allends aus ben Saiten bervor und in

mein Zimmer hinein fluftert, so meine ich immer, Sie fprachen mit mit. — Das fam mit so rufprend und foon vor, wie er bas ju mir sagte, baß ich orbentlich zitterte und mir bie Thranen herab liefen. Dann begleitete er mich in bie untere Stabt, und als er hier vor bem Saufe — es war icon ganz buntel — Abfchieb von mit nahm, ba geschab bas, was ich vorfin sagte."

"Er bat Sie gefüßt! - - - "

"Ach nein, um Gotteswillen nicht!" bat Clementine, nich tonnte ben Gebanten in meinem gangen Leben nicht mehr los werben!"

"Alfo er schang seinen Arm um nich, und bann fühlte ich auf einmal seine Lipven auf meinem Munde. Es war, als fei ein Blig über mich gefahren. Ich war so erschroden, daß ich mich nicht einmas mehr losmachen tonnte, und er füßte mich einmas und sogar weinnas."

"Sogar zweimal!" fagte Clementine; "bas ift ja entfeslich!"

"Ja, es wurde mir auch so sonderbar und ängftich ju Muth, und barauf machte ich mich los, lief nach Saufe umd gieng gitternd ju Bett. Ach, ich tounte die gange Nacht saft tein Auge fchiefen, was mir sonft nie geschehen war, und wenn ich einmal einschlief und träumte, bann träumte ich von ihm, bann füßte er mich im Traume immer fort."

"Seben Sie," fagte bie alte Jungfer feierlich, "bas ift Sunbenfoulb!"

"Aber es war mir gar nicht ju Duth, als wenn ich eine Gunbe begangen batte," fagte Ratbarina gang aufrichtig unb

schaute ihre Buhorerin unbefangen an: "Aber nicht mahr, Clementine, was ich Ihnen hier ergahlte, bas bleibt gang unter uns, Sie sprechen gegen Niemand bavon!"

"Gott foll mich bewahren! 3ch werbe es nicht über meine Lippen bringen."

sier trat in bem Gespräche ber Beiben eine fleine Baufe ihr Raufe Raufe und bad Aenstergessen bei ber glübendes Gestät auf bie Sand und fofien über etwas Angenehmen nachzubenten. Clementine hatte unterbessen bie Sand gefaltet und sah bas junge Mabden vor sich mit traurigem Blide an, mit einem Blide, ber zu sagen schen: "Arme Unglückliche, bet die gerabe so eine Berlorene, wie die Choristin des königlichen Softbeaters!"

"Best habe ich Ihnen Alles, Alles ergabit." fagte Ratharina nach einer Kleinen Welle; "aber jest. liebe Clementine," fubr fie tächelnb fort, — "Sie waren vorhin fo erflaunt, als ich Ihnen fagte, ich liebe ihn fo innig, so aufrichtig, — hat Sie benn bas wirklich so febr überrasch? haben Sie benn in Ihrem Leben nie Zenamben geliebt?

"Ich?" fragte erstaunt bie alte Jungfer. "Seiliger Gott! bas ift mir nie eingefallen, gewiß und mahrhaftig nicht! 3ch hatte keine ruhige Stunde mehr!"

"Das ift schon mabr, " sagte traumerisch ladeine Rathartina, whie Rube, die man früher hatte, geht babei verloren; aber bie Unrube, bie man bagegen bekommt, ift viel fconer, o viel, viel schoner. Grüber ist man frelicht rubiger, aber man hat so für gar nichts ein wirtliches Interesse, man freut sich über Ulles und boch so recht über gar nichts. Aber wenn man liebt, da anbert fich das, man siedt, da anbert fich das, man fiedt jebes, was man sonft nicht beachtet, mit gang anberen Augen an. Weine Blumen frechen zu

mir, ber blaue himmel eines foonen Tages, ein Sonnenstrafi, und bann erft ein Blick von ihm , ein Gruß — o, bas muffen Sie noch erfahren , Clementine!"

"Rein, nein, geriß nicht!" entgegnete eichroden bie alte Jungfer; nich bin nicht baju gemacht. Wie bas einem Menschen nibild und angenehm fein tonnte, bavon habe ich feine rechte Borftellung."

"Aber Gie muffen boch icon juweilen gebacht haben, baß es auch Ihnen gang andere fein wurde, wenn Gie jemanben hatten, ber fich wm Gie befümmerte, und bem auch Gie Aufmertfamteilen erzeigen tonnten, bem Gie helfen, für ben Gie leben tonnten."

"3a, das habe ich mohl ichon einmal gedacht," sagte schüchtern Clementine und blidte nun ihrerfeitst zu Boben; "aber bie Manner alle find so roh, so obne Rudflicht — sie sollen, wie man mir ichon oft gesagt, so forediliche Abflichen haben."

"D, bas ift gar nicht mahr!" entgegnete Ratharina.

"3ch schene mid vor bem gangen mannlichen Geschlecht," fuhr bie garte Jungfrau fort, "und meine Mutter, die Gott selig haben moge, hat mit immer baffelbe gesagt. — Ja," suhr fle nach einer Bause flodenb fort, "wenn es eine — — eine — — Liebe gabe, wie ich fle mir vorgestellt, bas könnte mir vielleicht boch gesallen."

"Alfo Sie haben fich boch ichon einmal eine Liebe vorgeftellt?" lachte Ratharina.

"Schreien Gie boch nicht fo!" bat bie Anbere und fah fich fcheu um. "Aber Gie verfteben mich boch nicht."

"Das wollen wir einmal feben ," entgegnete bas junge Dabchen. "Laffen Gie boren!"

Sadlanber, Gugen Stillfriet. I.

"Ach," fagte leife Clementine, "ich wollte mich wohl gern für Jemand intereffiren, möchte ibn auch lieben, aber ich burfte ibn nicht feben noch viel weniger fprechen."

"36n nicht feben und nicht fprechen?"

"Ruffen wollen!" fagte bas Mabden, und aus ihren Augen bligte es, und ihr Mund judte, als unterbrude fle ein heftiges Laden.

"3a — — bas," entgegnete fouchtern Clementine, "und bas mare mein Tob, mein gewiffer Tob. Aber er burfte mir foreiben, und ich wurde ibm auf feine Briefe antworten, und wenn er traurig ware, wurde ich ibn troften, und wenn er ungildlich ware, wurde ich ibm beffen. "

"Das mare aber eine eigenthumliche Liebicaft," fagte Ratharina, jest laut lachenb.

"Run sehen Sie, wie Sie über mich spotten!" sagte bie alte Zungser einiger Maßen empfinblich. "Sie haben es aus mir berausgebrudt und jeht machen Sie fich über mich luftig."

"Rein, gewiß nicht, meine liebe Clementine!" fagte gutmuthig das junge Mabden und faßte ihre beiben Sanbe; "ich fühle und bente nur gang anders, als Sie. Ein gefpriedents Wort ist boch etwas gang anderes, als ein geschriebener Brief. Freilich, o ein Kleines, liebes Blätichen Babier, das hie und da dazwischen kommt, das hat man auch gern und tann es fich wohl gefallen laffen." — Damit ließ sie bie Sanbe ber alten Jungfer tos und brudte ihre Rechte feft auf bie Bruft, als habe fie bort einen folden Schat verftedt.

Drunten aber vernahm man in biefem Augenblide fehr laut und beutlich bie Stimme ber Mabame Schoppelmann, welche nach ibrer Tochter rief.

Diefe Unterrebung ber beiben Mabden, welche vielleicht bem geneigten Lefer undebeutend vorkommen mag, bie aber für unfere mahrhaftige Geschichte einigermaßen wichtig ift, wurde burch biefen. Ruf beenbigt und somit auch bad vorliegende Rapitel.



## Giebentes Rapitel.

In welchem ber Gelb ber Geschichte endlich auftritt und woraus wir erseben, welch' forgloses Ceben berfelbe zu fubren pflegt.

Die hellen, klaren, so angenehm warmen Abenbe, welche auf die beißen, bunftigen Tage dieses Sommers folgten, lodten die Bewohner der Siadt, sodald die Dämmerung eingetreten war, m großer Anzahl auf die Bromenaden, auf die Pläße und Straßen; umd diese Orte, welche den Tag über in der glüßenden Sonnen-hite öbe und leer dalagen, füllten sich jets mit lachenden, plaudermben, luftigen Spaziergängern, und ein lebhaftes Gemurme stieg wie bichen Schaaren an den blauen Nachtsimmel empor. Es war gerade, als sei die gange Stadt von Nachtschmetterlingen wewohnt, die jett erft, bei einbrechender Dämmerung, sich ihres Lebend zu freuen anssengen.

So jog es aus allen Gafichen und Gaffen heraus auf bie breiteren Straffen, um fich noch ein paar Stunden ber tubleren Abenbluft zu erfreuen. Gange Familien foritten bort leife plau-

bernb auf und ab, ber Bater, bie Mutter und vielleicht auch bie Grofmutter, eine gange Schagr von Rinbern, einige alte Onfels und Tanten und fprachen von ben Gefcaften bes Tages ober von erfdredlichen Greigniffen in ber Bolitit. Mitten in bem Schwarm ber Begegnenben und Ditgiebenben blieb fo eine Familie boch immer ein Ganges fur fich , von ber übrigen Daffe getrennt, unb ebenfo gieng es mit allen Anberen. Dazwifden giengen funge Burgeretochter zu funf und feche Urm in Urm, und biefe große Babl mar es, welche fie fo fed machte, obne Begleitung ibret Bruber und Bater, bie im Birthebaufe fagen , an biefem Abenbe ju luftmanbeln, und welche fie por allerlei Unannehmlidfeiten bewahrte und fogar vor üblen Rachreben. Anbere junge Damen oft in But und Goleier, balb einzeln, balb ju gmei, ftrichen ebenfalls burd bie Denge, aber angftlich, icudtern; jest miden fle ben Begegnenben rechts, jest linte ans, blidten balb bierbin balb bortbin, jest rudwarte ober pormarte, fest mit eiligem Schritte, jest faft gang fteben bleibenb, ein fortmabrent fceues Dabinflattern.

Den Bürgermödigen und jeinen Damen folgten unternesmente junge herren in ben verschiebenften Missten und mit bem
verschiebensten Glide. Sier fanden fic unter bem jungen Bolt
alte Bekannte, und es wurde gesichert und laut gelacht, und man
fand es außerordentlich harmant, sich auch hier zu treffen, und
man hätte es gewiß nicht gebacht, obgleich die Zette und bie Rane,
und bie Mine und bie Ride sich nange geglaubt haben, sie bemerkten in biefer Straße einen guten Bekannten; und wie es so
gar angenehm wäre, sich hier zu treffen, und wie man morgen
gewiß wieder hertomuen wolle. Und in biefem Augenbild flock
unt einmal bas Gespräch picklich und allgemein und vertiert sich
in ein unbestimmtes Husten und Räufern. Jede ber ansfändigen

Burgeretochter ftogt ibre Nachbarin mit bem Elbogen an unb fle bliden fich einander fragend in bie Befichtet, ale wollten fle fagen: Saft bu es benn auch gefeben? mar es in ber That Stabtrathe Raroline, bie bort eben bei une porbefaieng am Arm eines jungen fremben Meniden, bie es magte, fich fest icon öffentlich mit ibm auf ber Strafe ju zeigen, bevor vierbunbert alte vertrodnete Jungfern und breifig Dunenb Raffeeflatichaefellicaften bie eben erft begonnene Brautichaft zwifden ihren alten madeligen Bahnen germalmt und feierlich angenommen und verfunbigt hatten? Gie mar von feber etwas gemein, Stabtraths Raroline, etwas frei in ihren Aeugerungen, und wenn man mit ber driftlichften Milbe und Liebe , wie es bier in ber Stabt fo recht Mobe mar, bas Boshaftefte über feinen Rebenmenfchen verbreitete, bem man einen Augenblid vorber marm bie Sanb gebrudt, fo magte fie es zuweilen, nicht nur nicht mit einzuflimmen, fonbern fie batte fich icon unterftanben, bie Tugenb einer Saugerin ober Tangerin zu vertheibigen ober bas Betragen einer Mabterin und Busmaderin in Sout zu nehmen. Solde lodere Grunbfate muffen beftraft werben und bie echt untabelbaften Bungfrauen aus bem Burgerftanbe, bie mit eben fo echt untabelhaften Labengebulfen bort im Gefprach begriffen finb, im Gefprad, vermifdt mit unterfchieblichen Sanbebruden und ichniachtenben , begebrlichen Mugen , flovfen fich felbft an ibre verichiebenen Bufen und fagen, wenn auch mit anberen Borten : "Bir banten Dir, Berr, bag mir nicht find wie Jene . . . "

Auch Mufit icalt in bie Nacht hinaus; in meiter Ferne wernimmt man bas Areifden einer Bioline, bie es jammernb beklagt, bag Robert, Robert ber Geliebte burchaus keine Gnade bein will. In einer Rebengasse aus einem Spezerelladen tonen andere, aber eben so wehmuitsige Klange hervor; bort flotet eine

anbere Nachtigall. Der eingesperrte Lefrling einer Spegereihandlung blat bie Aldte, er spielt mit rübrenber Beziehung: "Ich war' ich zu Saufe geblieben!" und zerreißt jeben Sact, sowohl aus innerer Rührung, als auch um mit ber Junge bie Bidte anzuseuchten.

Alfer bagwifden erfreuen auch bestere Rlange unfer Ohr; wir vernehmen entfenne Regimentemuft, bie wielleigt in ibrem Raferneubefe fpielt, ober vor bem Quartier bes betreffenben Generals ein Ständen bringt. Best ift bie Regimentsmusst verstummt und neben uns in einer duntlen Seitenstraße tonen auf einmal bie mächtigen Accorbe einer guten Straßenorgel; fle spielt aus bem Ausbucco:

"Und tief in bem Bergen Die bitterften Schmerzen."

Und fehr viele unferer Spagiergangerinnen bleiben ebenfo ploglich fleben und laufden biefer Mufit.

"Das ift er wieber!" fluftern Ginige, und Anbere antworten : "Ja, er hat etwas echt Ungarifces : einen langen Schnurrbart, melancholifche Augen und einen blauen verschnutten Rod."

"Ach, wenn ich ihn nur auch einmal feben tonnte!" meint eine Dritte, und Alle halten fich so lange in ber Nöfe ber Neben-ftraße auf, bis bie Mufit verftummt und ein teiner Bube mit einem Tellerchen erscheint, ber um eine Heine Gabe fur feinen armen Gern, ben ungfläcklichen Dracfliefer, bittet.

"Siehft bu, wie gart!" fluftert eines ber Matchen ibrer Rachbarin gu : "er laft fich nicht felbst feben, ber ungarifche Graf. — Ach, wenn ich nur Gelb bei mir hatte!"

Bu all biefem unfäglichen Bergnugen auf ber Strafe unferer Refibeng hatten bie Sterne gefunkelt und ber Mond geschienen, Letterer aber nur fehr unbebeutenb; benn er hatte fich mahricheinlich anberemo peripatet, und flieg nun erft laugfam über bie Berge empor, nachbem icon alle Gloden ber Stabt gehn Uhr gefdlagen batten. Es mar bies einigermagen unboflich von bem Monbe - benn er mußte es ale langjabriger Befannter ber Stabt icon miffen, bag es wenig Lenten berfelben noch nuten fann , ob er nach biefer Stunde fein weißes Licht vom himmel berabgießt. Um biefe Beit ichließen fich Genfter, Thuren unb Mugen, bie Lichter lofden aus, bie Borbange an ben Fenftern merben gugegogen. Mues ift rubig und ftill, und fur men fann ber Mond alebann noch bas Bergnugen baben, ju fcheinen? Fur fich felbft ober fur ein paar fpate Nachtvogel, die um bie Polizeis ftunbe nach Saufe eilen. Der Mont foll aber, fo fagt man, an biefer Stille und Rube großes Gefallen finben. Er geht bann bei fpater Racht fo ungenirt feine leichtfinnigen Bege, ichleicht fich in bas Rellerloch, mo ichlechte Gefellen bei einer ichmorigen Dellampe allerlei Unbeil bruten, bort bort in jenem Saufe lacelnb eine gewaltige Garbinenprebigt mit an und fußt bier einem einfamen jungen Mabden in bem Colafzimmer bie Bangen, und bas thut er fo gang ungenirt, ber leichtfinnige alte Berr.

Um Anfang ober Enbe ber fcon in einem ber vorigen Rapitel etwöhnten Allefftage ber Stabt, von ber wir zu fprechen
ie Ehre haben, befand fich ein großer freier Plat, auf welchem
am heutigen Abend ber verschätete Monbichein im hellften Licht
in voller lieptigseit wucherte. Ringsum Gerrichte eine unenbliche Stille; man hörte ben füßen Ion einer Nachtigall vom anderen
Ende ber Straße ber, und so oft bie Thurmuhren an ben benachbarten Rirchen fclugen, vernahm man bas Masseln ber Räber
und bas Ausheben bes Wertes einige Sefunden vorfter, ehe bie
Glode anfablug.

Muf bem Blat und in ber angrangenben Strafe fcien fur

ben oberflachlichen Beichauer feine menichliche Geele gu fein. Ber aber, wie es unfere Pflicht ift, genauer binfab, bemerfte bei naberem Betrachten zwei menfcliche Befen, Die auf zwei Edfteinen fagen, ba mo bie Alleeftrage auf ben freien Blas munbete. Bei noch naberem Erforichen fant fich, bag biefe menichlichen Wefen zwei junge, elegant gefleibete Danner maren, und bag fic ba noch ein brittes lebenbes Beicopf befant, ein großer Sund namlid, ber auf ben Ruf "Gultan." melder balb pon biefem, balb von jenem Edfleine ber ericallte, geborfam bin unb ber fprang. Der bund mar buntelbraun und weiß gefledt, von einer außerorbentlichen Große, und wenn man ibn fo babinfpringen fab auf bem bellen , faft weiß beidienenen Strafenpflafter, fo machte bies eine eigenthumliche Birfung und man war einige Augenblide versucht, ju glauben, es fprangen menigftens brei Sunbe bin und ber; ein riefenbafter, ichmarger (ber langgeftredte Schatten bes Reufunblanbere namlich). und ein Baar fleine (bie buntlen Fleden auf feinem weißen Fell).

"Gultan!" bieß es jest auf einem Edfteine, "ba, bring bem Gerrn Rath meine Cigarrentose; ich bemerfe so eben, bag berfelbe nicht mit Baudmaterial verfeben zu fein iceint. "

"Schon lange nicht mehr," ertoute es von bruben ber.

Der hund nahm gehorfam bie große Cigarrenbofe ins Maul und fpraug in großen haftigen Sagen auf bie andere Seite ber Strafe.

"Burde Gultan wohl," erschallte es vom bieffeitigen Steine, "ein brennenbes Stud Schwamm apportiren? — Bas meinft bu über biefen Gegenstand, herr Rath?"

"Benn bas Stud Schwamm fo groß ift, bag er fich feine Rafe nicht verbrennt, fo tonnte ber Berfuch vielleicht gelingen."
"Machen wir einmal biefen Berfuch!" "Aber wogu bas?" war bie Antwort. "Ift Sultan ein pflichtgetreuer Sund, so wird er ben Schwamm festhalten, auch wenn er fich die Schnauge verbrennt; ift aber feine Erziehung nicht gefungen, so fahje er ben Schwamm fallen, und wir ärgern uns barüber. Leber bergleichen Dinge ift eine Ungewisselt, mit Soffnung verziert, jebenfalls angenehmer, als eine hoffnungstofe Gemissehtt."

"Sehr richtig bemerkt, herr Rath!" gab ber Erfte, ber gesprochen, jur Annwort; "ich halte es überhaupt in vielen Dingen febr mit bem alten guten Sprüchwort, welches und lehrt, baß zu vieles Wiffen Korffcburren verurlacht."

"Nun, ba muß bir bein Ropf nie außerorbentlich meh thun," erfcallte es von bruben ber.

"Diefe Schanbe, herr Rath," gab ber Anbere gur Antwort — "wenn es überhaupt eine Schanbe ift — fallt meinen Erziehern zur Laft. Es ift mahr, ich bin gräulich vernachläffigt."

"Da ich bas Gilid hatte, einer jener Erzieher zu fein," entgegnete ber herr Nath, so kann ich biese Bemerkung, welche meine Ehre verlet, nicht auf mit figen laffen, b. h. in sofern Sie biese "gräulich vernachlässigt" wissenschaftlich zu verfleben beileben."

"Nein, im Gegentheil!" sagte lachend der Erftere; "was das anbetangt, da haben Guer Gestrengen so viel in meinen Kopf bineingepunnt, daße est mich heute noch vundert, daß dersche in Bolge davon nicht zerfrungen. Aber gräulich vernachtäfist bin ich boch, und der Herr Nauf ebenfalls, sonft würde es und beiben tein Bergnügen verursachen, bier lieber im Mondschein zu fiben auf einem kalten Steine, als zu Saus im veichen Zauteuit beim krabtenden Licht der Zampe. — Nendern wir diesen Zufland, berr Raib!

"Warum nicht?" entgegnete biefer. "Es war mir überhaupt nicht febr angenebm; aber ba mußte erft hunbebreffur probitt werben. Doch ich versichere dich alles Ernftes, Eugen, es gib für mich nichts Langwelligeres, als so eine breffitte Bestie."

"Unbantbarer!" fagte ber Anbere, "und boch hat ihm biefe breffitt Bestie gu einer vortrefficen Cigarre verhoffen. Romm, Gultan! laß ibn geben, er erkennt beine Berbienfte boch nicht an."

"Dir find biefe Dienfte nur ju gegenwartig!" ladte ber Rath, " und ich erinnere nich gang genau, wie Sultan nich eine mal einen ganzen Bormittag nicht aus bem Zimmer ließ, bis bu, fein Gerr, nach Saufe tamft und nich erfosteft."

"Ah!" fagte biefer, indem er von bem Steine aufftanb, "es ift immer noch warm. — Beben wir nach Saufe; ich habe es fatt hier traugen in bem langweiligen Monbidein."

"Und bod wollteft bu nicht mitgeben, als ich baffelbe icon por zwei Stunden vorichlug,"

"Ja, vor zwei Stunden," fagte Eugen, "bas war etwas gang Anderes! Best habe ich boch wieber vergeblich gewartet." "Es fommen bie Maffer all."

betlamirte ber Rath, inbem er ebenfalls von feinem Gige aufftanb,

"Gie raufchen berauf, fie raufchen bernieber,

Sie bringt feines wieber!"

"Das ist für einen Schulmeister, ber felbst Berse macht, eine meisterhafte Parobie!" sagte Gugen. Mir thun bie Ohren bavon web. "Damit faste er seinen hund ant halbande und bas Abier war so groß, daß er fich bequem barauf fügen konnte. Er schlenberte mit ihm mitten in die Straße, wohin sich ber Andere schon begeben hatte. Dann promenirten sie mit einander ihrer gemeinschlichen Wohnung zu.



"Riegel auf in filler Racht, Riegel auf, ber Liebste wacht. Riegel zu bes Morgens früh."

recitirte ber Berr Rath, mabrent fle babin giengen.

"Ja, ja," fagte ber Anbere lachenb, "bu haft Anlage gu einem Mephistopheles, bas muß mahr fein."

"Aber bu," entgegnete ber geheime Rath, "fehr menige gu einem Fauft."

"Dies meine ich nicht," fagte Eugen: nich fuble einige Aehnlichkeit grifden Fauft und mir."

"Aber Fauft folgte feinem Breunde in allen Dingen, obgleich er ihm jum Schlechten rieth, und bu folgst mir nicht einmal, obgleich ich bir zum Guten rathe."

"Bab, Unfinn!" entgegnete Eugen; "wie nur ein gefchelbe ter Menich so etwas fprechen fann! Folge ich bir nicht in fo vielen Dingen?"

"In manden wohl, aber nicht in allen."

"Das mare auch bocht langweilig, wenn ich bir gar feine Oppofition machte."

"Eine vernünftige Dyvostition ift febr erfprießlich, aber bu opponirft mir nur in so fern, ale bu gum Goluffe meiner langen Meben gewöhnlich sagft: 3ch habe Recht, ich thue boch, was ich will!»

"Du kannft bas Schulmeistern nicht laffen, " fagte Eugen. "Da, Sultan, nimm meinen Gut und meinen Stod! — Und was ift benn in letzter Beit wieber geschehen?" fuhr er zu seinem Befahrten fort, "als bie einzige, an fich unbebeutenbe Beschichte ... mit fie?" "3a, freilich mit ihr," entgegnete ber Andere. "Wogu foll bas führen? 3ch versichere bid, Eugen, barin mußt bu noch Bernunft annehmen, bas führt zu teinen guten Saufern. Du macht bas Mabden unglüdlich und bid ebenfalls mit. Sie fceint mir zu gut, zu lieb und fcon, um blos ein Spiel mit ihr zu treiben."

"Ei, ei!" fagte Eugen lachend, "bu bift ja ein gewaltiger Loberbner geworben! Bricht enblich bie Rrufte um bein Schuse meifterberg, fangt bu enblich einmal an, ein Weib foon zu finden, mein Unfliger Rath?"

"In beinem Sinne wahrhaftig nicht!" entgegnete ber Anbere; "ich habe, Gott fei Dant! nicht bie geringfte Reigung gu bem weiblichen Geschlecht. Das lägt mich alles falt, und ich betrachte es nur wie einen glanzenben Stein, wie eine schöne Blume."

"Aber es ift immer noch unetträglich warm!" fagte Gugen, um biefes Gefprach phyubrechen. "Ich muß meinen Rod ausgleben, Gultan kann ibn tragen, er wirb es außerorbentlich gefchidt machen." — Er that so wie er gefagt, zog feinen Rod aus umb bangte ibn bem Gunbe, wie eine große Schabrade, über ben Ruden.

Bald darauf hatten fie ihre Wohnung erricht, die Barterregimmer mit ben Aeolsharfen zwischen den Benftern, wie wir fle im vorigen Kapitel bereits tennen geiernt. Der herr Rath 30g bie Glode an der Ahire; ein Bebienter in einer eleganten Livree öffnete und leuchtete ben beiben herren in ein großes Bimmer, rechts von ber Sausflur, in das ihnen auch der Jund nachschafe. In bem Zimmer angetommen, warf fich Gugen in einen Gauteult, legte bie Sante unter feinen Kopf und ftredte bie Beine weit von fich. Der hund ließ hut und Stod zu ben Füßen feines herrn nieberfallen, icutet ben Bod von feinem Ruden auf ben Boben und legte fich in eine Gde auf ein bides Stud Aeppie, feine gewöhnliche Lagerstatt.

## Achtes Rapitel.

Sandelt von einem guten freund und einem getreuen Diener.

Das Zimmer, in welches wir die beiben jungen Leute eintreten saben, war elegant, ja reich meublitt. Bwischen ber Benftern ftanben die bekannten Acolsbarfen, mit ihrem melanschilichen Gefühlter; über einer berfelben hieng ber erwähnte Blumentrang. Lange und breite seibene Borhänge ließen saft nicht mehr Blat, als die Kasten jener Instrumente brauchten. Das Ameublement in dem Jimmer war, wie gesgat, reich, dazu sehr manigsatig. Da ftanden Fauteuise und Seffet von allen Kormen, Karen und Größen, Alfche und Sithlee, den verschiedenten Beiten angehörnb, in der Ede auf einem alten holzgeschnisten Busset und Brougen. Bon legteren war überhaupt in dem Jimmer eine große Wenge zu sinden, und neben vachtwollen alten und settenen Sachen, neben den interessantesten

lichen Stellungen und Lagen, theils fcon, theils unbebeutenb ausgeführt. Un ben Banben biengen werthvolle Aquarelle neuerer Deifter in fowarzen Gbenholgrohmen, bas Heinfte Blattchen berfelben aufs breitefte eingefaßt, mit einer wahren Berfchwenbung von Papter, Glas und Hofg.

In bem Zimmer, in welchem wir uns eben befinden, find met Aburen: bie eine führt in ein fleine Borzimmer, welches an ben Sausflur flößt, die andere in ein Seitentabinet mit Schreibtisch, einigen kleinen Fautenits und einer Art ürtischen Divans in einer allovenartigen Rijde. Auch hier Bilber an ben Banben, Basen, Brouzen, seltene Taffen und Borcellanfiguren, auf allen Etageren, Tischen Kommoden, und wo fonst noch Plat war. Ueber bem turtischen Divan war eine Sammlung prächtiger alter Baffen aufgehangt, eine kleine Trophäe, aus nicht zu vielen Stiden bestehend, aber in ausgesuchten Eremptaren. Bas von biesen Dolden, Piftolen, Schwertern, Armbrüften, Pulverformen, Streitfolben nicht burch besondere Einrichtung oder hobes Alter selten war, erschien nun kostbar und reich mit Gold, Silber und Elfenbein ausgelegt ober mit Gelen feinen werziert.

An biefes fleine Schreibfabinet fließ ein Schlafzimmer, nicht minber reich und elegant eingerichtet. Dier waren einige feltene alte Delbilber, welche auf ben Bewohner biefer Gemächer von bem Bater ber verreft worben waren.

In bem Borgimmer, beffen wir Anfangs erwähnten, ftanb ein Bett für ben Bebenten, mas beshalb so eingerichtet worben war, baß er unten an ber hausthure und gleich bei ber hand war, wenn fein Gerr, was häusig vorfam, fehr spat in ber Rach heimstehrte.

Der Berr biefes Bebienten und biefer Bimmer mar nun,

aber, wie ber Lefer bereits wissen wird, jener junge Mann, ber sich in ben Fauteuli getworfen, Gugen Stillfrieb, ber Sohn ter verwittmeten Staatskathin. Da es an sich sehr jehrierig und undankbar ift, Zemanben mit ber Feber und in Schriftzigen zu portraitiren, sich auch ber geneigte Leser, wenn er antered unserer Beschiebete einige Ausmerksamfeit widmet, aus bem vorigen Kavitel gruiss sich in Wild von bem jungen Manne, der vor und sich, entworfen hat, so sügen wir nur noch hinzu, bag sein feine Sestat, obgleich ziemlich groß, etwas fein und sichnen wer, und sein Beschat, obgleich ziemlich groß, etwas fein und sichnen wer, und fein Gestat, obgleich ziemlich groß, etwas fein und sichnen wer, und fein Gestat, wit sehr zu esten aussam, zu esten abgespannt, ja leibend aussah, namentlich wenn er, wie es in diesem Augenauf der war, rubig datag und nachzudensen schien, die Augen auf den Woben gehestet, wodurch sie soll vor, rubig datag und nachzudensen schien.

Dag ber anbere junge Dann berfelbe mar, beffen ber Juffigrath bor ber Staaterathin in feinem Ginne nicht eben fomeichelhaft ermabnte, brauchen wir ebenfalls mohl nicht erft zu bemerten. Diefer mar vielleicht einen Ropf fleiner ale Gugen, und mas ibm an Rorperlange fehlte, hatte er in ber Breite gugefest. Gein Ropf ftat babei fo tief in ben Schultern, bag es eine fabe Someidelei gemefen mare, wenn man von feinem Salfe gefprochen batte. Diefer Ropf, rund, febr mobl ausfebenb, mit frifder Gefichtefarbe und biden Baden, zeigte ein ftarfes fcmarges Saar , bas , ba es obenbrein febr furg gefdnitten mar , borftengrtig in bie Bobe ftanb. Geine Mugen, flein, bon bunfler Farbe, waren außerorbentlich lebhaft, ja burchtringenb und von einer merfmurbigen Beweglichfeit. Gugen behauptete, ibm, feinem Freunde namlich , fei , wie feinem anberen Sterblichen, bie Moglichfeit verlieben, um eine Gde gu feben ober gu bemerfen, mas binter ibm vorgebe.

Dabei war biefer Kreund ber Gefchafteführer, ber Wirtschaftsbeforger, der Mathgeber in allen Dingen des anderen jungen Gertrn. Man hatte ihn auch seinen Schugesis neumen fonnen — boch hat ein Schuggeist gewöhnlich die Macht, seinen Schügting won tollen Streichen abzubalten, was Innem es dei den eitrigsten Bemühungen nicht immer gelungen war. So viel es dagegen in einen Kräften fand, bemühu er sich, jenen jungen Menschen, den ihm damals die Mutter, als er noch ein Anabe wor, anwertraut, auch jest noch auss genaueste zu beaufschen, und wiels genaueste zu beaufschigen, und weichem er im Begriffe war, fich in zieder hinsch zu winteren.

Gugen hatte zu feinem Mentor ein unbegrangtes Bertrauen, und bas mit vollem Recht. Er nannte ibn feinen luftigen Rath und folgte bei rubiger Uebertegung auch faft beftänbig beffen gutgemeinten Rathifclagen. Der eigentliche Name bes herrn Raths war aber herr Sibel, und er feines Zeichens Radbagog und Knabenerzieher.

Rein Menich konnte es eigentlich begreifen, wie die Beiben gusammen so lange aushietten, vielemehr, westhalb der Shulmeister leinem Böglinge nicht schon langth davon gelaufen weiten Sein Charafter schien so gar teinen Geschmad an biesem oftmals so wilden Leben zu finden, und das brückte sich auch in seinen Worten und Mienen unverholen aus, war aber bagegen eine Duelle unenblicher Lachust für Eugen, dem es kein größeres Wergnügen machte, als wenn fein luftiger Rath mit dem verbiesstischen Geschafte, mit der mürrischten Miene von der Welt zu einem tollen Streiche mithalf.

Der Dritte in biefer Junggefellenwirtsichaft nun, ber Bebiente nämlich, war, wie jeber Bebiente eines lebigen herrn, ein febr michtiges Mitglieb biefes hausbaltes. Er bieß Joseph,

und wenn man ibn fab, bie gange ichlottrige Figur, auf ber bie fauber gemachte Livree wie an einem Rleiberftanber bieng, mit einem Gefichte voll unergrunblicher Dummbeit, fo glaubte man ben harmlofeften und unidulbigften Deniden por fic zu baben. Er fcbien taum fo viel moralifche Rraft gu befigen, um feine Mugen fo weit gu öffnen, bag er bie Stiefel besjenigen betrachten fonnte, mit bem er gerabe fprach. Bober binauf ale bis gunt unterften Beftenfnopf tam er bei biefen Betrachtungen niemale, und man batte barauf ichmoren tonnen, er habe noch nie 3cmand in bas Geficht geblictt. Dazu maren feine Mugenbrauen auf eine laderliche Art boch emporgezogen, bie Munbwintel bagegen fanten tief berab, und wenn man biefes Geficht weiß gefdmintt batte, und bas an fich icon febr große Maul noch burch einige rothe Barbe etwas vergrößert, fo hatte man bie wirkfaufte und fomifchfte Bierrotmaste gehabt, bie je auf bem Theater erfdien.

Buweilen fiften biefe Drei in ihrem hauswesen auch unbewuß folde lädertliche und mertwürdige Scenen auf, die unmillfurlich an eine volltommen einflubirte hartefinade erinnerten. Da war benn Joseph ber trefflichse Metrot und half seinem jungen herrn mit ber größien Luft, ben lustigen Rath Pantalon zu überlisten, benahm fich aber babei so tölpeshaft und ungeschieft, baß er Alles wieber verbarb und zulegt, wie in ber Komöble, immer berjenige war, ber ben Schaben bavon hatte ober bie Brügel befam.

Monfleur Joferh-Bierrot hatte alfo ben beiben herren bie Thure gröffnet und zeigte babei ein entschlich verschafenes Beficht. Er taumelte orbentlich mit bem Lichte fin und ber, und als fich tiun fein herr in ben Vautenil geworfen, ber hund bagegen auf bem Boben bie Garberobe verforgt nie gewöhnlich, und fich ber Iuftige Math an ben Tisch geseth, um die Zeitung zu lesen, begab sich Sosph wieber in sein Borzimmer, seite sich bort in einen alten, mit Leber überzogenen Lesinsseisel und begann nach wenigen Augenbliden getinde zu schnachen. Einige Winuten hörte man so in den Zimmern nichts, als das metaucholische Gestüller der Meolsbarien, das Miden der verschiebenen Uhren, das Mauschen des Bapiers, wenn der Rath seine Zeitung umwandte, und das tiese Ausensolen des granders, wenn der Rath seine Zeitung umwandte, und das tiese Ausenbolen des großen Gundes.

"Saben wir benn gar nichts zu trinken im Saufe?" fragte endlich Eugen, "ich habe einen unendlichen Durft. — Geht bire nicht auch fo, Berr Rath? Die Sige von heute hat mich ganz ausgetrocknet."

"3ch habe bem Sofeph anbefohlen, er folle etwas Gefrorenes parat halten; ber Schlingel hats mahricheinlich wieber vergeffen."

"Das wollen wir gleich einmal untersuchen. Er schläft schon wieber und schnarcht, bag man es zwei Sauser weit hören kann. — De, Joseph!"

"Bielleicht thut er auch nur fo," fagte rubig ber Rath, ohne von feiner Zeitung aufzubliden; mes ware, glaube ich, nicht bas erfte Dal."

"Ach, was bu immer fur Gebanken baft! Diefer bumme, faule Reet — zwei Eigenschaften, bie mir ibn unendlich werth men, "entgegnete Eugen lachend. Dann feste er leife hinzu: "Aber wart' nur einen Angenblick, Sultan foll ibn aufwerken und herberingen."

Der große Neufunblanber, ber feinen Namen gefort, webelte mit bem Schweife, und feine Augen bligten unter ben bichten haaren feines Ropfes bervor. Das Gefcnarche im Nebenzimmer hatte fich inbeffen auffallenb verminbert.

"Suffah, Sultan," rief jest Eugen mit lauter Stimme, "Suffah, bol' ben Joseph!"

Monfieur Bierrot ichien vorher erwacht zu fein und feine große Luft zu haben, auf ben Gund zu warten, ber jest nit einem ungeheuren Sah ins Nebenzimmer fprang. Er beenbigte feinen Schnarcher mit einer funftgerechten Fermate und ftolperte in bas Wohnzimmer.

Der Gere Rath blidte ladelub in bie Sobe und fragte: "Richt wahr, mein lieber Joseph, ich habe bir befohlen, bu follteft ein paar Portionen Gefrorenes aus bem Kaffeehause holen und parat halten? Gib es ber, mein Freunt; bein Gerr ift burflig, wir brauchen etwas Kublentes."

3ofeph beantwortete biefe Anrebe mit einem mo möglich noch bummeren Geficht, als er gemößnisch machte. Dagu frahte er fich binter bem Ohre und fagte nach einer fleinen Raufe mit einem blibfinnigen Lächen: "Ab ja, bas Gefrorene!"

"Run , fo bring es ber, Schnede!" fagte Gugen.

"3a, bas Gefrorene," wieberholte ber Diener und fuchte verlegen auszuseben, "bas Gefrorene habe ich allerbings geholt aus bem Raffeebaufe, aber es ift . . . "

"Bahrideinlich ausgelaufen wie gestern bie verfiegelte Rheinweinflafde, nicht mabr, Joseph?" fagte ber luftige Rath.

"Ausgelaufen nicht," entgegnete ber Bebiente, naber es ift von ber großen Gige gefcmoljen."

"Rein aufgefchmolzen?" fagte lachenb ber Rath.

"3a wohl, herr Gibel," antwortete Joseph, "rein aufge-fomolgen."

"Und bann," eraminirte ber Anbere weiter, "haft bu es ausgesoffen, nicht mahr, mein Freund?"

"Es tann fo fein!" antwortete Monfieur Bierrot und fah feinen Berrn an, ob er mohl lachen murbe.

Diefer aber entgegnete argerlich : "Du bift ein rechtes Kameel, Joseph! Du hatteft bas Eis wohl in ben Keller ftellen konnen, ba ware es gewiß nicht gerfloffen."

- "Ja, bas ift mahr," fagte Joseph mit einer Miene ber Ueberraschung, als gehe ibm jest erft über biefen Gegenftanb bas flarfte Licht auf.
- "So hole mir eine Flafche Champagner aus bem Reller!" befahl Eugen, und ber luftige Rath fette bingu: "Gine halbe, befter Joseph, ber herr trinkt boch nur ein Glas."

Gugen nidte mit bem Ropfe, und ber Bebiente gieng binaus.

- "Weinft bu nicht," fagte nach einer Baufe Gugen zu feinem Freunde, "bag bas Gis wirflid geschmolgen ift? Du lachft wieber fo poblific und machft mir ein so zweifelhaftes Gesicht. Bei ber Sig ift bas leicht möglich."
- "Ja, bas ift alles möglich," entgegnete ber Rath; "aber eben fo möglich ift es auch, bag Monfleur Bierrot meinen Aufs trag vergeffen und gar tein Gefrorenes geholt hat."
  - "D, bann hatte er feine Tolpelei gewiß eingeftanben."
- "Aber fein Gelb auffdreiben fonnen fur bas Gis, bas er gewiß und wahrhaftig nicht geholt hat," fagte ber Rath mit erufter Stimme.
- "D, bu bentft von biefem Gfel viel gu folecht," antwortete Eugen.
- "Und bu viel gu gut," fagte ber Unbere; "wir wollen icon feben, wer Recht behalt."

In biefem Augenblide erichien Joseph mit einer kleinen Biafche Champagner und zwei Glafern. Er nahm ben Rort herunter, ichentie ein und prafentirte ein Glas feinem Gerrn, bas andere bem luftigen Rath; bann zog er fich wieber in fein Borginmer zurud.

Engen trank seinen Reich aus und setzte ihn neben fich auf ben Boben. Rach einer langeren Paufe sagte er: "Das muß ich bir schon gesteben, ich sange wieber an, mich bier unbeschen dich zu langweiten, und wenn die Geschückte nicht ware mit ihr, ich hatte bie Stadt schon lange wieder einmal verkassen."

Jofeph im Nebengimmer begann wieber gang leife gu fonarden.

"Kommt es bir nicht auch entjehlich langweilig vor, " fuhr Engen fort , diefes Leben, bas wir bier führen? Ichen Tag bas Gleiche, keine rechte Unterhaltung, kein Amuseiment; ja, wenn bas Madchen nicht ware, ich hatte schon lange wieber einmal eine Fuhreise unternommen."

"Das fonnte uns allerbings gerftreuen," entgegnete ber Rath.

"Man follte fich eigentlich an gar nichts binben," fagte Eugen; "Feffein und Banbe, auch wenn fie noch so angenehm find, bleiben immer brudenb."

"So anbere biefe Gefchichte, " antwortete ber Antere, "es ware auf jeben Sall viel vernünftiger. Wie ich bir foon oft ges- fagt: was kann überhaupt dase hende fommen? Du bitbeft bir nun ein, bu liebeft biefes Madden, bu bentft an sie ben gangen Aag über, bu bift zu nichts Anberem aufgelegt, treibst bich flumbenlang in ben fcmuckjern Straften ber Stadt umber um bafür alle zwei bis breit Aage, freilich unentgeillich, einen Mumenstranß zu erhalten. "

"3ch bilbe mir nicht blos ein, fle ju lieben," entgegnete Eugen, nich liebe fle auch wirflich, ich fonnte ibr jebes Opfer bringen, um - fle aludlich zu maden."

"Weißt bu aber auch," fagte ber Rath, "ob bu bie richtigen Begriffe über biefes Glüdlichmachen baft? — 3ch glaube es nicht. Du fangt ba mit biefem Mobchen eine Liebesgeschichte an, bu fagt ihr, wo und wie bu inmer kannt, schon Borte, bu haft sie auch einmal nach Saufe begleitet und gefüßt; aber wenn bu meinst, bag bu baburch bas Mobchen glüdlich machft, so kann ich bid versichern, bag bu sehrer verfehrte Ansichen haft."

"Du gibft allerbings Einzelheiten," fagte Eugen, "bie an fich unbebeutenb finb; aber bie Sauptfache verschweigft bu, bag ich fie nämlich liebe, bag ich fie außerorbentlich und innig liebe.

"Außerordentlich? — 3a, das glaube ich!" lachte ber Rath; "ihr mirbs aber mabrhaftig angenehmer fein, wenn bu fle ordentlich lieben wollteft, b. h. mit ordentlicher und foliber Absilat.

"Und biefe mare?" fragte Gugen.

"Die Abficht, fle zu beirathen!" fagte rubig ber Rath. "Benn bu bas allerbings im Sinne fubrit, ab! bann ift gegen eine folde rechtschaffene Abficht gar nichts zu fagen."

"Daran habe ich mahrhaftig noch nicht gebacht," entgegnete Eugen mit leiferer Stimme, "bas ift mir noch nie eingefallen. Das ift ja auch gang unmöglich."

"So! bas fiehft bu aiso ein und treibft bod biefe Gefdichte fort? Run, id muniche bir viel Glut ju einer solden Unterhaltung. Das with aber ficher noch einmal auf eine unangenehme Art enben."

Joseph im Rebengimmer ichnarchte balb febr leife, balb einige Satte mit außerfter Beftigfeit. Letteres aber geschab mert-

wurbiger Beife nur bann, wenn im Gefprach, bas wir eben mitgetheilt, eine teine Baufe entftanb.

"Und icon lange habe ich mir vorgenommen, einmal mit Katharine ernster zu fprechen, aber ich tomme nie bagu. Du felbft haft mich ja immer gervarnt, jenes Saus da unten am Martteplage zu betreten. Run ja, ich will ja gewiß gern ehrlich gegen bas Mabchen fein, ihr sagen, was ich im Stanbe bin, ihr zu bieten. Aber bagu muß ich boch eine Unterredung mit ihr haben, umb bu baft bich ja beständig geweigert, in biefer Richtung irgend einen Schritt mit zu thun."

"Das habe ich auch," fagte ber Anbere, "und werbe auch niemals bie Sand zu etwas bieten, was unter allen Umftanben ein Unglud mare."

"Alber bei einer Unterrebung tonntest bu boch gegenwartig fein, nur bei einer einzigen; bu tonntest ba beinen Genf auch bagu geben ," meinte Eugen.

"3d werbe mich hüten!" fagte ber Anbere. "3ch foll bir, wie fo oft, ben Elephantenführer machen und nachber tann ich meiner Wege geben. Rein, nein, ich tenne bas; ich habe mit wohl zuweilen nichts baraus gemacht, aber in bem Jalle bante ich. 3ch muß gesteben, wenn du biefer Liebedgeschichte wirslich ernftlich nachgeben willt, so beißt bas all beinen früheren Streichen bie Krone ausschen. Ich tenne mein Terrain: du wirft bich in bie unangenehmften Binge verwidteln und bann werbe ich bas Bergnügen haben, bich herauszugiechen. Erlaube mir nur eine einzige Krage; willft bu fte mir wahr und unftichtig beantworten?"

"Und marum nicht?" entgegnete Gugen.

"So fage mir: liebst bu bas Mabden wirklich , ober ift es wieber fo eine Spielerei , beren ich fo manche erlebt?"

"Ich glaube, bag ich fle mahr und aufrichtig liebe," fagte ber junge Mann; "ach, es ift fo ein herrliches, gutes, blubenbes Gefcopf!"

"Ein bluhenbes Gefcopf!" fagte ber Rath, ironifc ladelnb.
"So ifts, Dephifto!" lacte Eugen, worauf ber Unbere erwieberte:

"D nein, ich bin tein Mephifto, ich habe gewiß nicht meine Freube baran. — Aber jest zu Bette! Dein guter Joseph ba brinnen im Rebenzimmer icheint zu erwachen, naturlich weil unfer Befprach zu Enbe ift. Es ift jest fpat genug; moge uns ber morgende Tag andere Gebanken, beffere Plane unb Kraft zu beren Ausführung geben."

"Umen!" fagte Eugen; "ichlaf wohl, mein Prebiger in ber Bufte."

Der luftige Rath jog fich in feine Zimmer gurud, bie fich auf ber anberen Seite bes Sausganges befanden. Jofeph folioß 2 aben und Beufter in ber gangen Wohnung, Gugen gieng ebenfalls in fein Schlafzimmer: er hatte bie Gewohnfeit, fich felbft gu emtlieben, und entließ beshalb ben getreuen Bierrot, jobalb ihm biefer die Lichter auf feinem Nachtiiche angegundet.

Bevor aber Gugen biefe auslöschet und fich jur Rube begab, fofos er ein gebeines Bach eines Butles auf und nahm baraus ein fleines Kafthen mit einem außerorbentlich foliben und feftgearbeiteten Schloffe. Diefes öffinete er ebenfalls, aber nur um einen Blid bineinzuwerfen, und als er gesehen hatte, baß fich in biefem fleinen Rafichen ein Bacte Bapiere befand, mit orthen Banbern zusammen gefnupft und fcwarz gestegelt, berichioger Rafichen und Schreibeisch und gieng zu Bette.

Der herr Rath bruben in feinen Zimmern hatte es bereits eben fo gemacht, unb bas einzige Licht, welches noch in ber Barterremofinung brannte, leuchtete bem getreuen Bierrot, ber an feinem Tifche im Borgimmer faß, ein Schreibbuch vor fic, in bas er emfig allerlei Zeichen und Bemerkungen machte.

Engen hatte in biefer Nacht einen unruhigen Schlaf: er traumte von Blumen, die in buftigen Gatten in unendlicher Schönheit plöglich vor ihm auffcoffen, und wenn er fich alebann nieberbudte, um eine berfelben abzupfluden, so santen biefe Blumen tief vor ihm in ben Boben hinab, und sein Tuf hiet fich mit Muhe am Ranbe eines giftigen Sumpfes fest, ber ihn gewalfiam an fich zu ziehen schen. Nach solchem Traumt ere wachte er mit einem tiefen Althemyuge, und erft gegen Worgen ichtiefer eft und rubig. —

Bum großen und beftanbigen Aerger bes treuen Bierrot war ber Gerr Rath, er mochte fo fvat, als er nur immer wollte, zu Beite gegangen fein, mit Agesanbruch muhrter, und bann war auch Joseph gezwungen, die folbare Nachtrufe abzubrechen. Gugen erhob fich einige Stunden später, und bie beiben Freunde faben fich Worgens selten bis zur Mittagsftunde, wo sie gemeinschaftlich zu ihrem Diner giengen.

Der herr Rath beforgte bie fammtliche Berrechnung bes Junggefellen-haubhattes und hierbei natürliger Beife auch die Ausgaben bes Bebienten, was bem treuen Bierrot manche unangenehme Worgenflunde verursafte. Gewöhnlich machte er auch hierauf ben Berfuch, Jenen bei seinem Gerrn zu verklagen und obgleich bies nie bie geringste Wirtung that, so unterließ er es boch nicht, wenn er seinem herrn ben Kaffee servirte, einige Geutzer über schlechte Behanblung, die ihm burch ben herrn Rath zu Abeil geworben, auskussosen.

And heute Morgen ericbien er mit einer mahren Jammermiene und brachte ben Frubftudtifc feines Geren in Ordnung. Er gunbete feufgenb bie Spirituslampe unter ber Raffeemafdine an, ftellte ein Bachelicht baneben, fowie eine geöffnete Cigarrenbofe, bann gieng er ine Schlafzimmer und melbete, baf ber Raffee bereit fei ; bies fagte er aber mit fo flaglichem Zone ber Stimme, ale verfunbige er bas größte Unglud, machte inbeg bieburch im gegenwartigen Augenblide gar nicht ben gewunfcten Ginbrud. Eugen mar mit auberen Dingen beichaftigt und ichien, mabrenb er in feinen Schlafrod folupfte, über etwas tief nachzubenten. Draugen im Galon marf er fich in einen Fauteuil. Jofeph brebte einen Sabn an ber Dafdine auf, und Gugen trant feinen Raffee, obne überbaupt bemerten zu mollen, bag noch Jemanb anbere außer ihm im Bimmer fei. Erft ale er nach ber Cigarre griff und ber treue Bierrot ibm ben brennenben Fibibus in bie Sanb gab, blidte er in bie Sobe und tonnte fich nicht enthalten, laut aufzuladen über bas merfmurbig flaglide Gefict, bas ibm 30febb zeigte.

"Ge ift icon gut." fagte er, ale Jofeph fic anfchidte, biefen Blid mit einem tiefen Seufger zu brantworten. "Lag nut bein Seufgen unterbleiben, ich bin bas bes Morgens von bir fcon gewohnt! Hat man bir einmal wieder ben Leviten gelefen? Freut mich recht fehr — bante bu beinem Schöpfer, bag ich wenig und bes Morgens gar nicht bazu aufgelegt bin, mich überhaupt um bich zu befümmern. Das fann ich bich verfichem, theurer Jofeph, wenn ich ber Derr Math wäre, ich hätte bich vielleicht schon lange zum Teufel gejagt."

"Dh, oh!" ladte jeht Bierrot mit erftauntich freundlichem Geficht; benn er hatte jest erreicht, was er wollte: feinen jungen herrn nämlich vermocht, ein Gefprach mit ihm angulnureint, "Dh!" ladte er abermals; "ber herr Sibel fat ja eigentlich boch nicht zu befeben, sonbern ber herr Eugen felifit."

"Alles hat er gu befehlen," antwortete biefer, "bas gange Sauswefen, und er kann mit euch machen, was er will, mit fammtlichem Mobelwerf und ber gangen Cinrichtung, mit Sulton und mit bir." — Damit nahm er einen Schlud Kaffee und that einige Züge aus feiner Cigarre.

Jojeph 30g feine Acffein boch empor, brudte babei ben Ropf itef nieber und fdien auf folde Art vantomimifch ausbruden gu wollen: "Ich laffe ja Alles gebulbig über mich ergeben!"

Nach einer langeren Baufe, wöhrend welcher Gugen mit einem großen Gunbe gespleit und ihm ein Mildbrod gereicht, blidet er wieder in die dobe und soh feinen Diener abermats lachend an. "Du haft gewiß," fagte er hierauf, "heute einen Extrawisser berommen. Run, was hate benn eigentlich gegeben? — So fage es frijch heraus, benn, wenn du es noch lange bei be behatten mußt, so wirft du unfehlbar doan erfliden, was an fich eben fein großer Verluft ware. — Nun, was foll's eigentlich?

"D, es betrifft gar nicht mich; ber herr Rath hat mich nur über Schritte und Gange examinirt, bie ich auf ihren besonberen Befehl mache."

"Daran hat er recht gethan, und er hat bich blos beauffichtigen wollen; benn er weiß ohnehin alles, was bu für mich zu beforgen haft."

Bierrot fcuttelte mit einem Ladeln, bas pfiffig fein follte, feinen biden Ropf.

"Richt?" fagte Eugen aufmertfam; "was willft bu mit beinem bummen Ropffcutteln fagen?"

"Er hat mich barüber ausgefragt, ob ich einen besonberen Befehl von Ihnen bazu hatte, an ben Markttagen auf ben Markt zu geben, um . . . ."

"Ba fo , bas hat er bich gefragt? Das hatte ich beinabe vergeffen. — Und was haft bu ibm geantwortet?

"O, ich habe ihm geantwortet," entgegnete Sofeph, "baß ich nur beswegen auf ben Martt gehe, um mich nach ben Preisen von Butter und Giern megen ber Saushaltung zu erkundigen."

"Und bas hat er bir natürlicher Weife nicht geglaubt!" fagte Eugen laut lachent, worauf ber Diener nit einem ungemein pfifigen Blingein feines rechten Auges entgegnete: "D ja, er hats boch geglaubt."

Sugen legte fich in feinen Fanteull gurud, brudte feine beiben Bufe in bas zottige Kell bes Reufunblanbers und blidte eine Weile nachbentend vor fich bin. Jofeph ließ aus ber Ma-foine eine gweite Taffe Kaffer laufen jebe Spur bes Wiffmuthes schien aus feinem Gesichte verschwunden, und bafür hatte fich eine gewiffe Traurigfeit auf seine Zuge gelagert, welche bieselben außerordentlich fomifch machte. Er wollte augenscheinlich sertene, gerfrante Geele stelen, bie tiefetrübte, der es nicht gelingen fann, bas volle Bertrauen bes herrn zu gewinnen.

Diefer achtete aber nicht barauf, schien auch bas Gespräch von vorbin nicht wieder anfnupsen zu wollen, und so sab fich benn Joseph genöthigt, nach einer Paufe seibst fortzusahren, was er mit sehr schüchterne und leifer Stimme that. "Ich habe," fagte er, "ba unten genaue Berbindungen angefnupst, bie es mir möglich machen, alle Beschle Gurer Gnaben, wenn Sie weiche für mich haben sollten, auss beste zu vollsühren. In ber Rabe bes Warttes, in einer engen Gaffe hinter bem Saufe ber Brau Schoppelmann, wohnt eine Besannte von mir, eine alte, brave Wittwe, beren Mann gestorben ift und bie bort in ber engen Gasse die eine Beinvirtbschaft eröffnet bat."

"Co, fo!" fagte Gugen obne aufzubliden, und Jofeph,

febr ermuthigt, baß, ibm nicht befohlen worben, fein Maul zu halten, suhr mit etwas ficherer Stimme fort: "Ich fommen licht nur in die Wirthsftube biefer braben Wittive, sondern ich bin einer von ihren genauen Welannten und besuch fie beshalb auch zuweilen in ihrer Wohnung im erften Stock. Dieser geraber sind die Bimmer ber Brau Schopelmann oder vielerbr nur ein Zimmer ihrer Wohnung, das der schonen Katharine. — — Ratharine tennt ebenfalls biefe Wittwe, und wenn Welde gerade wollen, so tonnen sie aus ihren Fenstern zusammen sprechen; ja, eines ist so nache bei dem andern, dagimmen sprechen; ja, eines ist so nache bei dem andern, daß man sich bie Sand reichen könnte."

"Und bu haft Alles bruben bem herrn Rath auch ergabit?" fragte Gugen nach einer Baufe.

"Richt eine Splbe!" fagte ber getreue Vierrot mit einem außerorbentlich ernften Geschiedausbrud. — "Aber neulich, wie ich jufällig aus ber Wirthstlube jener Wittne auf bie Strach bomme und ohne Absicht in die Sobe blide, bemerke ich Jungfer Katharine, welche aus ihrem Venfter auf mich berad fiebt."

"Und fie bemerfte bich?" fragte Eugen.

"Allerbings," fuhr Sofeph fort; "fle ichien mich fogar wieber gu erfennen und blidte mich einen Augenblidt wie fragend an. Naturlich gieng ich rubig meines Weges, benn ich hatte ja teine Aufridac."

Bier feufzte ber getreue Pierrot abermale.

"Und wenn bu Auftrage gehabt batteft," fagte Eugen, mehr und mehr aufmerkfam geworben burch ben Bericht feines Dieners, "fo hatteft bu ihr unbemerkt etwas fagen konnen?"

"Gang unbemerkt!" antwortete Joseph fehr erfreut, "fo unbemerft, bag es teine Menichenfeele geahnet batte. Das Benfter ift von ber Gaffe aus, bie viel hober liegt als ber hof bes Saufes, wo Krau Schoppelmann wohnt, faft mit ber Sanb gu erreichen. Man tonnte gang bequem ba hinab fpringen, und burch biefe Gaffe geht faft nie Jemand, nicht einmal am hellen Mittage. Des Nachts ift fie gang fill und teer."

"So, bes Rachts ift fie gang fill und leer?" wiederfolte Eugen nachentent, und fagte alebann nach einer langeren Paufe, mahrend welcher er ben Robf in bie Sand flugte und feinen Biener felt anfah: "Es ift gut, bas bleibt unter und."

"Bewiß, gewiß!" entgegnete Joseph, und auf feinem Gefichte gudte es freudig auf, fo freudig, bag bie barten, bummen Buge fogar angenehm ericbienen.

Gugen winkte ibm mit ber Sand hinweg und fagte alebann gu fich felber: "3ch bin überzeugt, Joseph ift ein bummer, aber febr guter und ehrlicher Rerl. Er soll mir bei biefer Gefcichte belfen."

## Meuntes Rapitel.

Enthalt ein bufteres Stuck Samilienleben, sowie ein heiteres Dwiegesprach ber Diener verschiedener Saufer.

Die jest verwitimete Staatöralifin Silufeled war in früherer Beit eine ber foonfen und ftatifcften Frauen genefen. In ben höheren Rreifen ber Beamtenwelt und bes Burgerflantes batte fle von jeher ben Tou angegeben — nach ihr richtete fich Alles, fle arrangirte Sestlichfetien und Bulle sowoss in ben Geseulschaften als auch in ihrem eigenen Saufe. Und hierzu war fle vollkommen berechtigt, sowohl burch ihre Schönkeit, ihren Geift, als burch ihr großes Bermögen, mit beffen Einfuffen ber alte Staatsrath fle schalten und walten ließ, wie es ihr beilebet.

Wir fagen: ber alte Staatsrath; benn ber herr von Sillfried war icon bamals, als feine Frau noch in ber Welt glanzte, ein altlicher, zurudgezogener Mann, ber es vorzog, fich zu Saufe mit feinen Alten und Budern zu befchäftigen, fast mit feiner Frau auf ber Promenabe ober in Gefclichafen zu erfcei-Sadlinber, Gunen Gullfieb. L

much Coogle

nen , und bem bie einfame gambe in feinem Stubiergimmer lieber mar ale bas Klimmern von Taufenben von Rergen im Ballfagle. Er hatte bon feiner Frau einen einzigen Gobn, beffen Erziehung und Bilbung er fich auf's Emflafte mibmete. Dem jungen Gugen murben bie trefflichften Lebrer gehalten . bie bafur au forgen batten, baff er bas, mas ibm bie Brofefforen in ben vericbiebenen Rlaffen bes Symnafiums, welches er befuchte, beigebracht, nicht vergeffe, vielmehr bag baffelbe, geiftig auf's Befte verbaut, fic bei ihm jur Bluthe und Frucht anfete. Die Staaterathin bagegen betummerte fich nur in fo fern um biefen Cobn, ale fie mit ibm, einem iconen Rinbe, bei allen paffenben und unpaffenben Gelegenheiten ben Staat einer Mutter ju machen pflegte. 3m Uebrigen überließ fie feine Erziehung, wie bas auch recht und billig mar, ben Sanben bee Gemable, ber ibr bagegen bie Freuben ber Welt überließ und fich um ihr Thun und Treiben wenig befümmerte.

Doch hatte biefes an fich traurige Berhaltnis im Stillfriebichen Sause nicht gerade von jehre so bestanden; vieltmeste hatte
est Staatstath die ersten Sahre mit seiner jungen Krau äußerst
glüdlich verlebt. Er schien sie auf's Järtlichfe zu lieben, und
ba er nebenbei in jener Zeit die gesellschaftlichen Bergnügungen
eben so sehr aussucht, wie seine junge schone Brau, so basten
sie berrlich zu einander. Sie war sehr schon, hatte auch viel
Berstand, ja war geisvoll; boch befaß sie neben biesen Bora
zigen ein faltes, zubjess Gerg, das son ach ben ersten Jahren
ihren Mann, der sur aus beschone und Gute fich wahrhaft interessiert, mehr und mehr absieß. Wie hatte er gehösst, mit seiner jungen und schonen Brau ein angenehmes Leben zu führen
n ben fillen Breuben bes Sauses fich gegenseitig liebend und verebrend, sich beibe ber Aussich fich gegenseitig liebend und verebrend, sich beibe ber Aussich lieb gestelltig liebend und

Rinber wibmend! Darin hatte er fic aber febr getäuscht. Sie wollte ihr Leben genießen in allen raussenben Wergnügungen — fle war bas als einziges Rinb reicher Eltern so von Ambbeit an gerwohnt — und langweitte sich zu Sause und in ber Unterhaltung ihres Gemahls, besen Iben sie nicht zu solgen bie Luft batte, bessen Reigungen und Wunsche sie weber erreichen noch begreisen, bieselben aber noch viel weniger theilen wollte und — fonnte

Berr von Stillfrieb fab mit tiefem Schmerze, wie fich biefes traurige Berhaltniß fo allmablig geftaltete; boch liebte er feine Fran immer noch um ihrer Berfon willen, mehr aber mohl ale bie Mutter feines eben erft geborenen Sohnes. Er verfuchte es um= fonft, fle auf einen anberen Weg ju fubren - fle tonnte ibr inneres Befen nicht anbern. Bare es ein einfacher Rebler , eine Bewohnheit gemefen , fle batte biefelbe ibrem Danne und bem Rinbe ju Lieb gemiß abgelegt. Doch bie Leere ihres Bergens, melde biefe Beiten nicht auszufullen vermochten, fonnte nur Befriedigung finden im wilben Treiben ber Welt, in raufdenben, . immermahrenben Bergnugungen. Gie war nicht im Stanbe, fich gu anbern, obgleich fie mohl fublte, bag bie bauslichen Freuben, beren Genuf fle fich in fruberer Beit fo icon ausgemalt, nicht mit ihrem jegigen Leben vereinbarlich feien. Dag biefe Freuben babei nicht aufbluben tonnten, und wenn fich je eine garte Rnogpe angefest , biefe verwelfen und erfterben mußte im Staube bes Ballfaales bei bem leeren, hohlen und nichtsfagenben Gefdmas ihrer Welt, mar fo naturlid.

Oft, wenn fie fpat in ber Nacht nach Saufe tam und fie bie Uhr in bem Schlafgemache ibres Gutten bie jodie Rachftlunde ansigen borte, bann durchschauerte es fie unheimlich, und fie tam fich vor wie eine Brembe, wie eine Weite- uich Rufelofe, bie fich eingeschlichen in einen ihr ganglich fremben Familientreis. Selbft iftr Rind, ibr icones, blubenbes Rind mit jenem gefunden Schafe ber Rindbeit, mit Wofen auf den Bangen und Lipben, während ein tiefer, füßer, unnennbarer Triebe um die geschloffenen Augenlider fpielte, felbft biefes Bild ber Uniculul war nicht im Stande, in ihr Berg die füße Ruhe zu gießen, die wir so gern fühlen beim Anblid jener schlesberichen Engelsgestalten. Wohl fagite sie bie wie da, führt gibe beim da fielden Augenbilden ben selfen Borfah, fünftig ihr Leben zu anbern, baffelbe von jeht an ihrem Gatten, ibrem Kinde zu weißen — aber es war zu spat !

Der Staatsrath, ber bei feiner Berheitrathung ben füßen Glauben gehabt, es werde fich erfüllen, was er so angenehm gertraumt: fle, die junge, reigende Brau, ftolg auf ish als Mechen und Geschäftsmann, ftolg auf seinen Ramen, ber einen guten Klang hatte, werde ihn, den alteren Mann, mit inniger Liebe umischlingen, ihre frijche Jugend werbe auch die seinige mieberkefteren beißen, oder, wenn dies unmöglich, doch mit ihm einen Berbit bilben voll der besten und fügesten Brüchte, — er sah sich datb getäusicht, und nachem er es ein paar Jahre lang versucht, im Guten und Bosen ber Bergnügungsluft seiner Krau Einhalt zu thun, erkaltete seine Liebe zu ihr plöglich, er wandte sich miet uhm mehr seinen Studien und Buchern zu, und das Plägen in seinem Gerzen, welches der Attenstaub noch nicht eingenommen — es wurde freilich immer fleiner und kleiner — bileb seinem einzigen Sohne Cugen geöffnet.

Das hansliche Leben ber Familite Stülfrieb gestaltete fich hieburch im Aeußeren rubiger, selbst gufriebener. Seftige Sernen, wie frührer fo oft, tamen nicht mehr vor; ja ber Staats, ber in ben nachften Jahren unter seinen Buchern und Atten, wolf auch unter ber Laft seines Kummers, febr gealtert hatte,

Tonnte fich bie und ba beim Frühlfud von feiner Frau bie Seenen bes vergangenen Abends, ben fie andwärts zugebracht, und bie fomifchen Figuren ihrere Gefellicafe barftellen und fetbftrebend einführen laffen, zu welchem Spiele fie ein großes Talent hatte und worfiber er zuweilen, namentlich wenn es feine Collegen waren, die er so in getreuen Covien vor fich hörte, herzlich lachen fonnte.

Da fam ber Doftor Werner ins Saus. Er hatte ben Muf eines ausgezeichneien Abvotaten und fich in turger Zeit bieburd in ber Refibeng eine große Bratis erworben. Der Staatsrath brauchte feine Befeheftenntniß, feinen geblegenen Rath bei vielen verwiedelten Geschäften; er gewann ihn lieb und zog ibn nach und nach feft an fich und fein Saus; boch fab er nur ben Geschliebnann in ibm.

Dottor Berner war, wie die Damen fast einflimmig sagten, tein Mann, ber im Stanbe fet, ihven zu gefallen. Liefer talte, agende Berstand, bas ironische Lächeln, meldes beftändig auf seinen Lippen schwebte, hatte etwas so Abftopenbes, und sein Mangel an Liebensdwürdigteit — er gab sich nämlich nie dazu ber, ein Gespräch zu subren, blos um die Zeit zu toten, ober Ansichten zu billigen, die ben seinigen entgegen ftanben, auch wenn der sichofie Mund bieseles auch wenn der sichofie Mund bieselben aushrach — war ben Damen so verbaßt, daß, sie den Oottor Werner für ben unausstehlichten, unsangenehmfen aller Manner ertlätten und seine Unterhaltung und Geschlichaft zu flieben ichenen.

Eine Ausnahme hiervon hatte bie Staatsrathin von jeher gemacht: sie fublte geiftige Araft genug in fic, um bie Anrece bes Dolives, bie fast immer zugleich Augriffe auf biese ober jene geschlichaftliche Einrichtung waren, festen Tußes zu erwarten und ofimals figgreich abzuschlagen. Wenigstens behauptete sie mit ihm zugleich beftanbig bas Schlachtfelb und mich vor feinen Dei- nungen und Anfichten nicht einen Boll breit.

Diese Krau in ihrer frischen Jugenbtraft, geistig und körperlich von ber Natur mit so großen Borgugen ausgestautet, imvomirte bem harten und ftrengen Abvokaten. Ja, als sie eines Tages gufällig zu einer Berathung kam, die ber Dottor mit bem Staatstath hatte, und sie nach langerem Zuhorchen endlich auch ihre Ansicht in bieser Sache mit wenigen, aber träftigen Worten aushprach, da sübste fic ber Dottor Werner von einer wahren Bewunderung für biese Frau bingerissen und küpte ihr bas erfte Mal, fich für überwunken erflärend. die Sand.

Bon ba an lag er zu ihren Füßen, und bas werkte bald bie Belt und am Ende auch ber Staatbrath, bem, als er biese Antbedung machte und als er zu ber Geneisheit kam, daß auch fle ben Doftor Werner nicht ungern sehe, alle Wumben seines Herzens, bie längst vernarbt schienen, noch einmal aufbrachen und ihm entspliche Quaden verursachten. Doch nur für ganz turze Belt. Der Staatbrath war unendlich ruhig und ernst geworden, sein Saar hatte sich veiß gefärbt, er zudte nach längerem Rachgrübein traurig die Achfein, seine Augen füllten sich ner Krönen, als er innig seinen Gohn Eugen auf die Stirn tüßte, der zwischen fannen fand, und als er leise vor sich hinsüsseren fand, und als er leise vor sich hinsüsseren. Rind !!

Die Staatsrathin bagegen faß ftofs und triumphirend um fic, als fie nun enblich ju ber Ueberzeugung gesomuen war, bag fie jenen Mann, ben Schreden aller Schwäherinnen ber Gefellschaft, ibn, ben alle ihre Mitschweitern fürchteten und boch bewunderten, an ihren Wagen geschniebet fab, als er endlich willelmids zu ihren Kugen lag, ein überwundener Feinb, jest ein

Sclave, ber fich gludlich fühlte, wenn fie ben iconen Tug auf feinen Raden feste.

Db fle ihn wirflich geliebt, find wir nicht im Stanbe, genau anzugeben. Aber bie Belt glaubte es, bie Welt war bavon
überzeugt, und wir wollen uns bem Urtheile ber Belt anfolieben; benn bort fle nicht genau mit ihren ungabligen Ohren, flebt
fle nicht fast in die Bergen ber Menschem mit ihren gabliofen
Augen, rubelos und spähenb bei Tag und Nach?

Es tamen bamals wieber verschiebene heftige Scenen in bem Stillfrieb'schen Saufe vor, deren Utjache und Ergebnis aber nicht in die Deffentlichkeit brang; benn die Deinerschaft bes alten Staatstathes, die wir theilweise bereits kennen gelernt, hielt es bei ihrer Teue und Anhänglichkeit an ihrem Hern herrn für ihre Schulbigkeit, alles geheim zu balten, was die Ehre besselben compromittiren konnte. Es war aber nicht zu verschweigen, daß, wahrscheilich in Volge jener Scenen, die Staatstütsen eine größere und längere Reise unternahm und faft ein Jahr von ihrem hause abweiend blieb.

Als fie endich jurudtam, beffel ben Staatstath eine schwere Krantfeit, wahrend welcher sich mand Schauerliches und Underfleit, der mach eine gewissen genentlich in einer gewissen Jacht, wo bet Doftor Werner, ohne baß es ber Krante wußte, im Borzimmer gewacht haben sollte. Es war dies eine talte, windige Novembernach; der Krante befand sich auf dem Wege ber Besseum bernach; ber Krante besond fich auf dem Wege ber Besseum fich ziehen nußte. Dieser Richtfall unsesslich ben Iod nach siehen mußte. Dieser Richtfall urch nun auch wirflich in ber Brube in das haus gegen Worgen ein, und als ber Arzit in der Brube in das haus Tam, sand er, daß bet Krantseit wieder mit unbezwingdarer Krast über den alten Wann hergesollen war, daß er rettungslos versoren seit. Ein Bildssessen von bet er rettungslos versoren seit. Ein Bildssesser dann icht vorgesal-



len fein, und ber alte treue Kammerbiener Jafob ichwor bem Arzte mit Thranen in ben Augen hoch und theuer, ber Krante habe nichts zu fich nehmen konnen, als was ihm feine Sanb gereicht.

In biesem Augenblide aber gog ein Scharfer, schneibenber Luftyu burch bas verbunkeite Aransengimmer, und an einem Benfter, gunachst bem Bette, flogen bie buntien Borhange wie schwarze Trauerschieter hoch empor. Entset war sich ber Arzt an bas offene Venster, um es zu fcliegen, und Jatob, ber erschüttert und tobtenbleich baftand, faste besend bie Sand bes Arztes, brudte sie fernampfbaft und fagte: "Bei Gott im himmel, herr Doftor, so wahr ich beife, felig zu werben, bie Genfter und Laben bieses Bimmers habe ich gestern Abend auf bas Genaueste untersucht. Sechen Sie, wie jorgsältig die anderen noch befestigt find. Bei allen heitigen, auch an biesem war gestern Abend bein Riegel, teine Schraue tod."

Alef erschüttert wandte fich ber Arzt ab, und als er burch bas Borzimmer hinaus gieng und bort ben Dofter Weiner bennerfte, ber mit Durchinden von Napieren beschöffigig war, konner er fich nicht enthalten, zu bem alten Diener in leifem, aber ausbrucksvollem Tone zu sagen: "Das Unglud ift geschehen. 3ch werbe gegen Mittag wieber kommen; bis bahin fann ber Staatsrath noch leben, aber sein Tob ift gewis. Benes offene Kenfter hat ibn herbeigeführt, ber — Lalte Nachtwin hat ibn gemorbet. "

Bei biefen Worten war ber Doftor mit feinem Kopf auf bie Baptere niebergefunten, in Schmerz und Trauer. Aber bas bauerte nur einen Augenblid, bann taffte er fich auf, nahm feinen hut und eilte mit bleichen, verflorten Bliden zum Saufe binaus.

Der Argt hatte inbeffen nicht fo gang richtig prophezeiht: ber

Staaterath lebte noch bis jum Abend biefes Tages. 3a, nach ber Mittageftunbe febrte feine Befinnung wieber, und er fagte gu feiner Frau, bie meinenb por feinem Bette auf ben Rnieen lag : "Gewiß, Cophie, ich bin überzeugt, bein Berg mar nur leicht= finnig, aber nicht ichlecht; nicht mabr, bu baft mir mit Ueberlegung nichte Bofes jugefügt? - 3ch will es ja gern glauben und verzeihe bir all bie truben Stunben, bie bu mir gemacht . . . Aber nimm bid por jenem Manne in Udt, bute bid por ibm, bute mein armes Rinb, lagt ibn feine Dacht über euch befommen. Das verlange ich, es ift mein letter, aber fefter Bille!" -Dann batte er gebeten, fle folle fich entfernen, und Jatob mußte ju ihm tommen. 36m gab er mit gitteriben Sanben ben Schluffel ju einer fleinen Caffette , und ber alte Diener mußte baraus mebrere Briefe bervorsuchen, bie fammilich numerirt maren unb welche ibm ber Staatsrath bezeichnete. Ginige maren bon ber Sanb ber Staaterathin, auch ein paar mit ben Schriftzugen bes Doftors Werner, anbere von einer fremben, bem alten Diener bollig unbefannten Sanbidrift. Dann mußte biefer ein fleines Schreibpult herbeiholen, baffelbe mit Papier, Feber und Dinte auf bas Bett nieberfegen und feinen Berrn unterflugen, ber fich nun mubiam aus ben Riffen empor bob und mit gitternber Sand gu fcreiben begann. Es mar, ale halte ber Bunfc, wichtige Gebanten, bie ben Sterbenben qualten, auf bas Bavier zu bringen, feine Lebensgeifter aufrecht, ja entflammten fie gu neuer Rraft; benn er fdrieb faft volle gebn Minuten, feste Datum und Stunbe bingu und fugte feine Unterfdrift beutlich und leferlich bei. 218 bies geschehen war und ber Argt, ber im Borgimmer auf bie Beenbigung biefes Befcaftes gewartet, nun bereintrat, zeigte er ihm bas beschriebene Blatt, boch fo fern, bag Bener nichts bavon lefen fonnte, und fagte barauf mit matter Stimme: "Sie feben,

Dottor, und auch bu, Jatob, baft es gefeben, bag ich biefes Blatt mit eigener Sand gefdrieben und unterzeichnet, und Gie werben bemerten, bag ich bei biefem wichtigen Befcaft im vollen Befit meiner geiftigen Rrafte mar. Dies bitte ich mir burd Ihre Unterfdrift und burd bie beinige ebenfalls, Jafob, auf ber anberen Geite biefes Blattes bezeugen zu wollen. - Dachbem bies gefchehen, faltete ber Rrante bas Blatt forgfältig gufammen, legte es zu ben vorher ermannten Briefen, Jafob mußte ein weißes Papier barum ichlagen, um bas weiße Batetden, bas auf biefe Art entftanb, ein rotbes Band gieben und es mit ichwargem Giegellad und bem barauf gebrudten Wappen bes Staaterathes berfoliegen. Diefes Bafetden foob ber Rrante, fo lange ber Argt anwefend war, unter bas Ropffiffen , und ale biefer fort gieng, befahl er Jafob, es unter feinem Saupte liegen gu laffen, fo lange, bis ein gewiffer Fall eingetreten fei. Dann follte er es aufe Sorgfältigfte ju fich nehmen und bamit verfahren, wie er ibm fruber icon gefagt.

Gegen Abend biefes Tages trat nun ber Fall ein, ben ber Krante fo eben bezeichnet. Er lief im Laufe bes Nachmittags feinen Sohn Eugen nochmals zu fich rufen, betrachtete ihn lang mit einem Ausbruck ber innigsten Jaktilickeit und legte seine nachen Boden bes Kindes. Dann wandte er seinen naffen Bild langlam in die Hobe, feine Augentliber betten fich fanft barüber bin, seine Rechte sant von bem Kopfe bes Kindes herab, sie wurde alsbann von bessen them Kopfe ber faßt und mit Küffen und Thianen bebedt. Doch erwiederte fein Druck biefe Järtlichfeit bes nun Bersaffenen. — Der Staatsrath solen bei Bartlichfeit bes nun Bersaffenen. — Der Staatsrath solen noch einige Stunden sanft und rubig zu schumenen, dann aber hörte man feine Athemyde immer langsamer, zuseht gar nicht mehr — er vor gestorten.

In bem Stillfrieb'ichen Saufe faub nach biefem Trauerfalle nur in so fern eine Beränderung ftatt, als das Saus felbst eine Beit lang sest verfchloffen blieb, feiner ber Bewohner außerhalb beffelben sichten wurde, als nur die schwarzgestelbete Dienerschaft bei ihren nothwendigen Ausgängen. Es vergieng auch ein ganzes Jahr, ehe bliefe außeren Zeichen ber Trauer abgelegt wurden, und während all diefer Zeit ließ sich ber Dottor Werner nur höchst felten im Sillfried'icen Saufe feben.

In bie Welt war von jenen geheimnisvollen Borfallen mafrenb ber Krantheit bes Staatsratjes nichts gebrungen, und die Befet wunderte fich beshals auch nicht besonders, als nach Berlauf biefes Jahres das alte haus wieder geöffnet wurde, als Tapezierer, Schreiner, und alle möglichen handwerter begannen, bort auß und einzugeben, um ben zweiten Stock, welchen die Staatskrathin von nun an bewohnen wollte, auss Relche win Ergantefte einzurchten. Ja die Welt erwartete Tag um Tag, von einer Berlobung im Stillfried'schen haufe zu hobeen, won einer neuen Werbindung, die ja icon früher voraus zu feben war und die mur auf Beendigung des Trauerjahres gewartet zu haben schien, um öffentlich proflamiet zu werben.

Auch bieses Wal hatte die Welt, wie so oft, nicht Unrecht. Eine Werlobung im Stillen war schon gesiert worden, und das neue Baar saß eben bei einander, um über neue Einrichzung und ihr serneue Steben zu sprechen. — Es war wieder Gerbit geworden und der November gesommen mit seinen trüben Tagen, mit seinem Megen und Wind — da trat Jasob, der alte Diener, in das Zimmer der Staatskrübsin und bat den Dostor Werner, einen Augenblick beraus zu kommen, es wolle ihn Jemand sprechen. Jasob trug einen Armleuchter, und der zitterte vor Aufregung in seiner Sand. Sein Geschi war blieft, und als der

Doftor aus bem Bimmer heraustrat, bat er, ibm ju folgen, und flieg langfam bie Aretyen binds in ben erften Stod. Der Doftor hatte biefen feit jenem Tage nicht mehr betreten, auch folgte er biefen Ment feinem Fibere mit großem Wiberwillen, mit einer unerflärlichen Beflemnung. Alle Roibe war von seinen Wangen gewichen, seine Augen flarrten ängftlich umber, und boch mußte er bem voranschreitenben Diener folgen. Ja, et mußte ihm auch folgen burch ben langen Corribor hinab in bas Schlassimmer bes verflorbenen Dern.

Es mar ein Abend, wie an beffen Tobestage, unt ob Bufall ober Abficht, miffen mir nicht, ber Wind mehte auch wie bamale bie bunflen Fenftervorbange empor und fauste fcneibenb und falt burd bas Borgimmer. Diefer Lufting ichien bem Doftor Werner burch Mart und Bein ju bringen; er faßte frampfhaft bie Thure bes Schlafzimmers, fein Saar ftraubte fich empor. Aber trothem mar er gezwingen, bem Bint feines Rubrere gu folgen - er mußte felbit nicht, welche Dacht ihn biergu gwang. 3a, er mußte vollenbe in bas Rimmer binein treten, und bie Thure folog fich binter ibm gu. Bas bie Beiben, ber alte Diener und ber Doftor, bort verhanbelt, find wir nicht im Stanbe, anzugeben; nur fo viel tonnen wir fagen, bag Letterer nach einer furgen Unterrebung bie Thure aufrig, aus bem Bimmer fturgte, uber ben Corribor und bie Treppen bingbflog unb bas Saus verließ ohne Gut und Mantel, in angftlicher Saft, wie bon ben Furien gejagt.

Die Folgen biefer Unterredung,waren, bag ber Doftor auf fange, lange Zeit nicht mehr bas haus betrat, und bag von einer Berbindung gwischen ibm und ber Staatsrathin ferner feine Rebe mehr war.

Aber bie Beit, bie Alles linbernbe, fubrte auch ben Doftor

Werner, der nun Juftigraft geworben war, wieber in das Saus ber Staatskrathin. Buerft fam er felten, dann häufiger, bald täglich mehrere Male. Er leitete bie Geschäfte bes hause, et gab seinen Rath zu ber Erziehung bes sungen Eugen. Und bies Rathfchlage waren ber Art, baß fle wohl im Stande waren, ihm bie Zuneigung bes wilden jungen Menschen zu erwerben. Eugen fand in ihm einen Bertheibiger aller seiner tollen Streiche, und wenn die zosen Summen, welche ihm bie Mutter, als er nun herangewachsen war, zu seinem Aufwande auf ber Universität und zu seinen Reisen gab, doch nicht ausreichten, so half ibm der Dottor Werner auf das Vereitwilligste mit ben gebiegensten Erzielitstefen.

So wurde Gugen enblich majorenn, und man mußte ihm bie Berwaltung bes dierlichen Bermögens überlaffen. Un ben Auge, wo ihm bie Bapiere und Mbrechnungen übergeben wurben, batte ber alte Jafob eine langere luterredung mit ibm, nach welcher er auf bas Lieffle erschüttert schien, und an beren Schusse ihm ber Kammerbiener seines berftorbenen Baters ein Keines Batet übergab, mit rothem Banbe zugebunden und schwarz berflegelt.

Der Inhalt jener Unterrebung mußte ben Juftigrath, aber auf febr unangenehme Weise, betreffen; benn Eugen saßte nolge berselben und von biesem Augenblide an eine jolche Ab-neigung, ja einen solchen Saß gegen ibn, baß er sich nicht einmal bie Mübe gab, benselben vor bem Betreffenden ober ber Mutter zu verbergen. Man fann fich leicht benten, baß hieburch zwissen Mutter und Sohn bie unangenehmsten Scenen vorfielen. Ja biese Seenen steilen. Ja biese Seenen steilen. Ja biese Seenen steilen. Betrigteit, baß Eugen erklätte, er tönne und voolle serner nicht meder in bem eiterklichen

Saufe wohnen. Der Juftigrath, ber ebenfalls auf biefen Zeitraum, wo Eugen felbffambig ins Geben trat, gewartet zu haben fichen, hatte nämlich in einem langeren Gespräch mit seinen früheren Schütlinge feinen Wunfch, fich jest mit der Mutter deffeben ehelich zu verbinden, aus einander geset und aufs Beste motivitt. Eugen batte ihm aber hierauf troden erllätt, er als Sohn donne und wolle diese heitard nie zugeben; da er ziede wohl wohl wife, daß er geschlich teine Einsprache dagegen zu erthen im Stande sei, fo wolle er dies hiemit privatim thun und, wie er hoffe und glaube, aufs Allerstäftigste. Und bazu hatte er dem Juftigrath einige geheimnisvolle Worte gesagt und ihm etwas gezeigt, worüber biefer sich ensfärbt und worauf er die Unterredung furz und schnel

Eugen verließ barauf wirflich bas elterlich Saus, und bie Staateatisin, feine Mutter, bie ibn für einen ungerathenen, verlorenen Sohn hielt — er wurde ihr beständig so geschilbert — ließ ibn achselaufend gieben.

Seit jener Zeit war es bas einzige Dichten und Arachten bes Auftratzes gewesen, jenes Etwas in seine Jadbe zu bekommen, aber bisher immer vergeblich. Ausmertsam folgte er bem ganzen Leben bes jungen Stillfried, und faß und hörte mit Bergnügen, wie dieser fich zu Hause und Artissen in ben wildesten Wergnügen, wie dieser fich zu Hause und auf Reisen in ben wildesten Strubel der Bergnügungen stürzte, wie er große Summen wegnart, wie er seine Nevenuen erschödigte und ansteng, bas dieter liche Kapital-Bermögen anzugereisen. Wo es ihm möglich war, that er bem Leichtstnmed anzugerisen. Wo es ihm möglich war, that er bem Leichtstnmed bieses jungen Menschen allen erbenklichen Borjchub und führte ihm unsichtsat Kreunde und Kreundinnen zu, die ihm hellen sollten, seine Gestundheit und fein Bermögen zu rulniren, oder, was lehteres andetras, ihn wenigstens in solch Westengenheiten zu fürzen, daß er sich endlich genötbigt

fahe, wie ber Ertrintenbe nach bem Strohhalm, nach einer rettenben Sanb ju greifen, bie ibn aus feinen Berlegenheiten, fel's auch um jeben Breis, beraudriffe.

Der Juffigrath batte um jenes Batetden mit Kreuben fein ganges Bermogen gegeben und batte Jeben als feinen Freund und Retter umarmt, ber ibm gefagt : "Gib mir beine ererbten, beine mubfam erworbenen und erfparten bunberttaufenb Gulben, fei ein Bettler, aber bafur liefere ich in beine Sanb jenes Etwas, nach bem beine Geele ledt! - Dergleiden Bunice maren aber bisher immer vergeblich gemefen. Gugen Stillfrieb mar meber ein Berichmenber noch batte er Sang ju einem lieberlichen Beben; er trant nur, wenn feine Rameraben mit ibm tranten, er fpielte nur, wenn fie ibn bagu notbigten, und machte große Ginfaufe unnuner Dinge, wenn Jemand auf irgent eine Urt ibm eine Beranlaffung biegu gab. Er batte fur eben genannte Beranugungen burdaus feine Leibenfcaft, und menn er fich ihnen bingab, fo gefcah es, wenn er gerabe nichts Befferes gu thun mußte. Dit feinen Reigungen jum anberen Gefdlechte verhielt es fich gerabe fo; auch bier mar er rubig und lieft fich vom Strome feines Lebens, vom jebesmaligen Augenblide treiben. Rubrte ibn biefer bie und ba an reigenbe Ufergeftabe und marf ibn unter Bluthenbuft gu ben gugen eines iconen Beibes nieber, fo blieb er bort, genoß, was ju geniegen mar, bis eine neue Belle von biefem Ufer ibn wieber in ben Strom riff, unb bann ließ er fic ebenfalle ohne vieles Biberftreben bavon tragen. Er manbte taum ben Blid febnfüchtig gurud; er fampfte nicht mit ber Bluth, um bortbin jurud ju febren, mo ibm gerungene Sanbe nadwinften und thranenbe Augen wie geöffnete Arme fcmerglich auf feine Biebertehr harrten.

Gin folder Charafter mar nun fcmer gu faffen. Das fah

ber Juftigrath mit tiefftem Grimme ein. Und biegu fam noch. baf Gugen auf einer Reife feinen fruberen Lehrer wieber fanb, ale biefer eben im Begriffe mar, fich in einem Dorfe por bem Sungertobe ju fouten, inbem er etlichen fechtig Rinbern mit verfcbiebenen Brugeln und guten Borten bas ABC und ein folibes Stud Chriftenthum einblaute. Dit Freuben ergriff ber Schulmeifter bie Sand feines ebemgligen Soglinge und gog mit ibm in bie Refibeng gurnd ale fein Freund, fein Gefellichafter, fein Gefretar, Bermalter und luftiger Rath. Ronnte er ein gludlicheres Loos finben ?! Eugen's Bibliothet - bie Bucher berfelben ermiefen fich als febr bestaubt - ftanb ibm in ber freundlichen Barterre-Bohnung gu Dienften; er hatte feine Gorgen, er lebte feinen Stubien in all ben Stunben, mo er nicht genothigt war, mit Eugen in ben Strafen ber Stabt auf Entbedungen auszugeben, wie biefer es nannte. Diefe Entbedungsreifen waren an fich ziemlich harmlofer Natur und befdrankten fic auf ein großartiges Flaniren; nur gur Defgeitund bei großen Martten bebnten fie fich ju einer Arbeit aus; benn alebann fonnte es Gugen nicht unterlaffen, fammtliche Buben, bie bort aufgebaut waren, mochten fie nun Menagerieen enthalten ober eine Uffen-Romobie, ober ein Banorama, ober Bachefiguren, im ausgebehnteften Dafftabe mit feiner Gegenwart ju beehren. Morgen an, wo ber Rerl im fdmierigen Ericot jum erften Male braufen in bie Trompete fließ, bis jum Abend, mo bie trube brennenben Dellampen enblich erlofden, burdftreifte Gugen bie Sebensmurbigfeiten, meniger biefen felbft ju Liebe , ale bem gro-Ben Intereffe, bas er an bem gigeunerartigen Leben ber Buben-Eigenthumer felbft nabm.

Das war eine barte Beit fur ben luftigen Rath; benn er mochte fich bei berartigen Berantaffungen auch nicht eine Stunbe lang von feinem Freunde trennen, inbem er beftänbig fürchtet, ibn wieber einmal einen febr extravaganten Streich auskfüpren gu eften, wie Eugen früher fcon einmal gethan. Da batte er fich namita, mit schiechten Ateibern angethan, zu bem Eigenthümer einer Affen-Komöbie begeben und bemseiben seine Dienste als Secretar und Billet-Alnehmer angeboten. Da er hier feine Bedingungen außerordentlich billig gestellt, so war er mit bem Principal handelseinig geworben, hatte seinen Bedienten entlassen, sien Wohnung zugeschossen, hatte seinen Bedienten entlassen, sien Wohnung zugeschossen und bar bet auf eine für ihn sehr unangenehme Seene mit der Principalin zu bestehen, und er verließ baher ihre Gestellschaft bald wieder, und wir glauben sogar, wie sein Worglanger auß der heiligen Schrift, ebenfalls mit Auruklassung eines Wantels.

Doch fprach er noch lange Zeit nachber mit großem Bergnügen von biefer Aunstreife und ergabite bem verdrießlich juhordenden luftigen Rath viel mertwurdige Scenen bavon, und wie biefek freie ungebundente Leben fo etwas überaus Köftliches, etwas lirpfungliches barbiete, und wie biefek Dahinzieben burch Beld und Bath, heute mit Mangel tämpfend und morgen im Ueberfuffe lebend, die Retven ftate und bas Berg, erfrijche.

Für ben Juftigrath aber war bie Anftellung bes luftigen Ratfies bei Eugen ein wahrer Dolcfloß gewefen. Er sab beine selben überwacht und geleitet, er sah feine besten Plane durch ertugt und vernichtet, seine schönstellungen Menichen burch fräftige Gegenarbeiten gerstott. Er hatte alles Mögliche gethan, um jenes Bundniß zu löfen und biese Bebrn auß einander zu bringen — Alles war vergebens! Und ber lustige Auth biett fich seinem Gerern gegenicher in den gebörigen Schanken. Er war offen und ehrlich, treu, ergeben, sprach badtander, fugen Gullrich. 10

feine Meinung unverhohlen aus und flößte hiedurch feinem jungen Freunde ein unbegranztes Butrauen ein. Gugen fühlte wohl, wie nothwendig er eint solches Gegengewicht brauche, das ihn jeht empor hielt, wenn er im Begriffe war, flic zu teif in ben Schmut bes alltäglichen Lebens zu tauchen, und bas ihn jeht nieber hielt, wenn er in hochfliegenben, ercentrischen Blait und Belt und Belt wegguwerfen im Begriffe war.

Rachem ber Juftigrath gesehn, bag er nicht im Stande war, biefen guten Geift von ber Seite Eugen's zu nehmen, be- beischog er seinerseits, nun noch eine bofe Gewalt hingugufügen, bie jemem entgegen für seine Blane wirfe und schafte. Er heitzu ben Bebienten Joseph ausersehen, ben getreuen Bierrau und es war ihm nach unfäglicher Miche getungen, biefen, wie wir bereits wiffen, in bie Dienste Eugen Stillfrieb's zu bringen.

## Behntes Rapitel.

In welchem der geneigte gefer einem Napporte beiwohnt, aus bem er ben Charakter bes fruber ermähnten getreuen Dieners noch genauer kennen lernt.

Der getreue Bierrot hatte an jenem Morgen nach bem Kasser-Grüßflud einige Ausgang zu beforgen und verließ die Bohnung seines Gerrn und die Alleestraße mit einem behaglichen Gefühl. Bum erften Male fichen es ihm getungen, in einer betie faten Angelegenheit zwischen ben luftigen Rath und seinen Gerrn getreten zu sein, und fich das Bertrauen bes Lesteren in einem höhren Grade als sonft erworben zu haben. Die schoor Katharina saf also doch in bem Gerzen Cugen's seft, das glaubte ber getreue Diener mit vollem Recht annehmen zu tonnen. Bon die fert Angelegenheit wollte ber luftige Rath nichts wiffen, das hatte Bierrot gestern Abend troß feines tiefen Schlafes und hestignen Schnarchens sehr wollte vernmenn. 3a — in bem Spiel wollte er teine Karte anrühren. — "Außerordentlich schof!" sagte Joseph zu sich selber; "allein kann mein Gere darin dieß bun,

ich habe mich ihm als sehr tunbig in biefen Wegen gezeigt — er hat mich angehort, er hat mir fogar, und mit eigenen Worten, gesagt: laß ben Schulmeister nichts bavon wiffen. — Schon! wollen unfer Moglichfte ibun!"

Babrent biefes beiteren Gelbftgefpraces foritt ber treue Diener mit luftiger Miene babin, ben but fed aufe rechte Dor gefest, beibe Sanbe in ben Sofentafchen, und im Daule eine von feines Beren beften Cigarren. Er bielt bei feinen Ausgangen flets bie Mitte ber Strafe und ichlenberte mit ausgesuchter Faulheit babin. Die gute Seele that bies, um ihre Rollegen ju argern, bie im Gifer bes Beidafte burd bie Straffen bin und ber rannten . im Soweife ibres Ungefichts ibr Brob verbienen mußten und fich nicht wenig über ben bummen und faulen Rollegen ereiferten. Bor allen gaben blieb biefer fteben, ichaute nach ben ausgeftellten Bagren und nach ben Dienftmabden in ber gangen Stabt . und obaleid Bierrot . wie icon befannt . außerorbent= . lid baglid mar, fo fpracen bod bie bubideften Dabden mit ibm : erftens weil er immer bie Tafden voll Gelb und geftoblenem Buderwert hatte, zweitens und hauptfachlich aber barum, weil er bie bagliden Rolleginnen nie auch nur eines Blides murbigte. Er fubrie biefe Taftif fo punftlich und meifterhaft burch auf ber Strafe, auf Bromenaben, auf Ballen, inbem er nur mit ben Sconften bes iconen Gefdlechte iprac unb tangte, bag er immer gefucht war und fich jebe, bie mit ihm gefeben murbe, einbilbete, nicht zu ben Saglicen zu geboren. - Die Buge feines Gefichts, bie zu Saufe in ber Bohnung feines Berrn eine unenb. liche Schlaffbeit und Dummbeit aussprachen, veranberten fich auf eine mertwürbige Art, wenn er fo allein auf ber Strage babin foritt. Da jog er fein breites Maul fpipig, wie bas eines Rarpfen, gufammen, feine Augenbrauen fentten fich berab aus

ihrer laderlichen Sobe und beschatteten, wie bei anberen Densichen aud, feine nun freundlichen, ja' fcelmifchen Blide.

Der treue Joseph pflegte auf feinen langen und haufigen Spaziergangen ftets bas Angenehme mit bem Ruplichen zu verseinigen.

Das Angenehme beftanb in biefem Gerumlungern an fic, bas Ribliche bagegen jog er aus allen möglichen Spionagen, aus tieinen Einfaufen, bie er auf Rechnung feines Gerrn, aber für fich felbft beforgte, namentlich aus Abzügen an Rechnungen, bie er bei ben Kauffeuten aus teiner Bergeflichteit machte.

Beute Morgen aber batte er feinen Rapport beim Juftigrath. Da bie beftimmte Stunde biegu noch nicht gefommen mar, fo folenberte er ju feinem eigenen Rugen und Frommen in ben Strafen umber. Bei bem alten Stillfrieb'ichen Saufe pflegte er baufig vorüber ju geben. Er betrachtete biefes große, ftattliche Bebaube gern und lange, er tam fich felbft wie ber Erbe beffelben vor, mar aber noch nicht mit fich ine Reine barüber gefommen, ob es nutlider fei, bas Saus bereinft zu verfaufen ober felbft gu bezieben. Er neigte fich aber febr gur letteren Anficht bin. Er, im jegigen Augenblide ber einzige Bebiente feines Berrn, mußte nothwenbiger Beife zum erften Rammerbiener borruden. Bu biefem Gefcafte geborte eine anftanbige Bohnung, und einige Bimmer broben im zweiten Stod waren gar nicht zu verachten; bas Saus batte überbies fo fuble, angenehme Raume und einen auferorbentlich großen und moblangefüllten Beinfeller. Bis bas bin mare ber luftige Rath ebenfalls befeitigt, und Jofeph, ber treue Jofeph, batte alebann alle Dact in ber gangen Birthfcaft.

Das maren feine angenehmften und liebften Traume und fie brangten fich feinem Geifte beftanbig auf, fowie er fich bem alten



Stillfrieb'ichen Saufe naberte. Die bejahrten, gebrechlichen Leute, bie man fest bort noch bulbete, murben fvater ichleunigft entfernt. Bierrot aber batte fich feft enticoloffen, ibnen feine Benfion ausgablen gu laffen. Er hafte fle grundlich, wie er überhaupt alle ebrlichen Leute bafte. "Du lieber Gott" - fonnte er gu fich felbft fagen - "wie lange Jahre haben bie Leute bort in ihrem Bett gefeffen! Bas fur Rapitalien muffen fie gufammen gehauft und auf bie Geite gebracht baben! Es ift in ber That unverantwortlich; benn, wenn ich bas Ding im rechten Lichte anfebe, fo beftehlen fle eigentlich nicht meinen Berrn , fonbern mich , biefe Gauner! mid um mein Bisden fauer erworbenes Brob - pfui Teufel!" Damit foudte Jojeph beftig auf Die Geite und nabm fich vor, biefes Dal bei bem alten Stillfrieb'iden Saufe vorüber gu geben, ohne bem alten Jafob und Martin, bem Ruticher , bie am Thore ftanben, einen Blid, gefdweige benn ein Bort gu gonnen.

Doch fein gutes Gerg flegte, wie fo oft in biefem Leben, und er tonnte fich nicht enthalten, feine Schritte, bie einen großen Bogen um bas Saus herum beschreiben wollten, gerade auf basfelbe und bie beiben alten Diener hingulenten. Er nahm babei eine so feierliche Miene, wie nur immer möglich, an und hielt ben Ropf febr fleif und ftart nach ber rechten Seite bin, woburch ihm beinahe ber Sut heruntergefallen ware. Sieburch aber erhob fich seine Raje außerorbentlich boch, bas Maul mit ber Cigarre ebenfalls, und er war auf biefe Art im Stanbe, majestätisch auf feine beiben Rollegen berad zu bliden.

Die beiben alten Leute, die ihn so mit fleifen Rnieen und weiten Schritten ploglich auf bas Saus lossteuern faben, fonnten fich eines Lächeins nicht erwebren, als Joseph nun zu ihnen trat und fich in febr berablaffenbem Lone nach ibrem Befinden ertun-

bigte. Siebei ftellte er fein rechtes Wein auf Die oberfte Sufe ber Steintreppe vor bem Saufe, jog ein gefbfeibenes Sacktuch (feines Sperrn) auß ber Tafce und fächelte ben Staub von feinen Schuben und Gamafcen.

"3ch hatte mir nicht eingebilbet," fagte ber alte Rammerbiener Jafob mit einem rubigen Lädeln, "bag ber Gerr Jofeph es noch ber Mibe werth gefunben hatte, uns einen guten Worgen gu mingen."

"O," sagte Martin, "es ift fehr fcon, wenn man nicht ftolz ift."

Bierrot ihat ein paar große Buge aus seiner Cigarre und sagte, an ihm habe es nie gelegen, bag bie Dienerschaft beiber Saufer, bie boch eigentlich zusammen gehörten, oftmals in Unfrieden gelebt.

"Die Dienericaft beiber Saufer?" fagte ber Rammerbiener, jund wer ift benn eigentlich bie Dienericaft bes eurigen? Sabt 3hr euch vermehrt, ober bebilft fich ber Berr Eugen immer noch so mit euch , Monfeur Josep?"

"Bon "Behelfen" fann gar teine Rebe fein," fagte flotz ber Diener bes jungeren Saufes; "glauben Gie mir, herr Rammerbiener, wir ibun unfere Bflicht aufs Genauefte, und biefe Ropf und biefe beiben Sanbe ibun gerabe fo viel allein, als in gewiffen anberen Saufern geschieht, wo es Rammerbiener, Rutfcher, Saushalterinnen, Röchinnen fur eine einzige alte Dame gibt."

"Das muß icon wahr fein, " fagte Martin, ber Kulider, ladend; "es nimmt mich eigentlich auch Wunter, wie er mit ben beiben Hänben und einem folden Kopfe bas ganze Geschäft allein betreibt, wenn man obendrein bebente, daß es keine Stunde bes Tages gibt, wo man nicht eure gange Dienerschaft im Bierhaufe ober auf ber Strafe findet."

"Mun , mas ift bas unfrige?" fragte ber getreue Bierrot.

"Nun, bas eurige -- Gott fei es geflagt! - ift ebenfalls ein Saus und ebenfalls . . . "

"Bas ebenfalls ?"

"Refpettabel, gerabe fo, wie feine Dienerfchaft."

"Ich glaube," fagte Jofeph einiger Dagen gereigt, "bas foll eine verbecte Grobbeit fein!"

"Sehr verbedt ift fie gerabe nicht!" lachte Martin, ber Kutcher, "aber man kann Ihnen nicht anbere begagnen; ich weiß wahrhaftig nicht, lieber Freund Soseph, Euer Gesicht hat etwas so außerorbentisch Geraussorbermbes, es ift, was man so auf Deutich ein Ohrfeigengesicht nennt. Nichts für ungut, lieber Soseph, Ihr über jebr habt oft felbst gesagt, ich sei ein barscher, grober Kerl, und bas ift bei Gott wahr; ich kann es mir nun einmal nicht abgewöhnen."

Die Dienerschöft bes jungeren haufes fab nach biefer allerbings feineswegs iehr ichmeidelhaften Aeuferung balb ben Einen, halb ben Anberen fragend an. Eine Grobbeit wollte er gerade nicht erwiedern — er hielt es unter seiner Warbe — und etwas Beißendes, Mitantes, Niederschmettendes, das er ihnen gesagt hatte, siel ihm unglädtlicher Weife nicht ein. Er dacht ader dafter lacht nur, ihr alten Gauner, es wird doch einfens die Zeit kommen, wo ich in biefes haus und pulichen euch sineinsabren

werbe wie ein bofes Wetter, und ba foll alebann feine Schonung gelten.

Sichtlich beruhigt und innerlich erfreut burch biefe tolleglalifden Gebanten, fepte Jofeph, gleichmüthig iceinend, ben linten Suf auf die Areppe und fläubte auch beffen Schuft und Gamaiche mit bem gelbiebenen Sactuche ach.

"Er schüttelt an unserer Pforte ben Staub von feinen Bugen, a sagte ber alte Rammerbiener, mund man tann es ihm eigentlich nicht übet nehmen, bag er und vertwunscht und verstucht wert unter und viele vertheilt, und bann tragen wir nur Waffer auf einer Schulter; wir brauchen — Gott fei Dant! — nicht zweien herren zu bienen."

Bierrot zudie mit ben Augen, fein Gerz wurde zornig und bestürzt und in Solge beffen fein Maul so breit, daß die Cigarre fast berausgefallen ware. Doch bezwang er fich in so weit, baß er bem Kammerbiener nur einen Blid ber tiefften Berachtung gussschlere und fich bann achfelzudend zu Martin wandte; als wollte er sagen: "ber alte Mann wird tinbifc und boshaft, laffen wir ibm biefe Grille!"

Martin aber lachte bem Pierrot ob tiefer Bantomime laut ins Geficht und fagte bann ju Jafob, bem Rammerbiener: "Es mun fein, wie es will, und man foll unferem Freunde Joseph alles Schlechte nachfagen: Eins aber ift und bleibt wahr, er hat ein gutes und vortreffices Gemuth."

"Ja wohl," antwortete ber Kammerbiener, inbem er rubig und bebachtig eine Brije nahm, "er tann nicht haffen."

"Bie jene Frau!" fuhr ber Ruticher ungemein luftig fort; "Satob, ibr folltet unferem Freunde biefe Gefcichte ergablen."

"Barum nicht?" entgegnete biefer und fcob feine Dofe in bie Tafche, "wenn er es municht."

Pierrot hatte ju allen möglichen guten Eigenschaften auch bie minber vorziggische, baß er febr mißtrauisch und neugierig wan. Diese beiben Fehler ergänzten fich und giengen Sand in danb. Aus bem Mißtrauen entsprang die Meugierde und oft aus ber befriedigten Neugierbe bas größte Mißtrauen. Da er aber im gegenwärtigen Augenblide nicht thun wollte, als sei ihm an jener Serfcichte besonders gelegen, so wandte er ben Kopf ab und schaute angelegentlich die Strafe hinunter. Dabei ftrengte er aber feine Obern aufs außerfel an.

"Die Geschichte war so," sagte ber Kammerbiener: "Eine Frau, welche man wegen Dieftsalfs und Spionage — auch wegen Spionage — turz, wegen fortgesetten schiechten Lebensmanbels aufgegriffen, wurde burch bie Straßen ber Stabt und
jum Thore sinaus gezeiticht. — Was that biese Krau nun, nachbem fie braußen auf bem freien Belbe gewartet, bis es wieber
buntel geworben? Sie sam zu einem anberen Thore wieber herein, indem sie bei fich felbft sagte: Ich fann nun einmal nicht
baffen!"

"So ergebts auch unferem Freunde Jofeph," sagte unbanbig tachend ber Auticher: "wenn wir ihn auch mit unferen Worten rechts bie Strafe hinabpeitifden und benten, er fleht unfer Saus nicht mehr an, so tommt er nach ein paar Tagen links wieder herauf — er tann ebenfalls nicht haffen!"

Pierrot war auf biefe Ergablung und biefe Borte bin einen Augenblid unichluffig, wie er fich zu benehmen habe. Er balte foon feine Faufte gufammen, um bem Aufiger burd einen fraftigen Sios auf ben Magen gu antworten. Doch besann er fich eines Befferen. Er bachte an bas große, einfame Saus, vor meieines Befferen. Er bachte an bas große, einfame Saus, vor mei-

dem er fant), und meinte, es ware möglich, baß jenfeit bes harmlofen Abores beffelben ein hinterhalt laure, ber ihn bort bineingiebe und graufam behanble und vielleicht — biefen Rerlen war Alles gugutrauen — feinem foftbaren Leben ein ichleuniges Ende gu bereiten gebachte.

Defhalb begnügte er fich bemit, feinen hut fo fchief auf ben Ropf zu brüden, baß er faft fein ganges rechtes Ofr bebedte. Dann fie er vor ben Beiben verächtlich auf ben Boben, ftedte feine Sanbe ftolg in tie hofentalden und gieng mit bem Ausbrucke ber souverainften Berachtung von bannen. Doch wollen wir fein gartes Gefühl nicht so weit verbächtigen, indem wir fagen, biefe auffallenbe Seine habe ben getreuen Joseph nicht bis ind Innerfle feiner Seele verleht. Er balte feine Sanbe trampfbaft in ben Taschen und that einen feiertichen Schwur, er wolle fich für die Behandlung, welche ihm bie beiben alten Cfel angethan, aufs Entipslichte rächen.

Im Grunde aber hatten bie Beiben nicht so Unrecht gehabt, wenn fie feinen Charafter mit bem jener hinausgeprelithem Brau verglichen. Es war in ber That ber Bahrheit gemäß: Joseph komnte nicht haffen, und wie er so bie Grafie binabilieg, Sonnenschein rings umber, wie ibm so viele fröhliche Gefichter begegneten, so mancher Kamerad, ber ibn mit pfiffig zugefniffenem Auge grüßte, so viele hibische Dienstmädben, bie ihm aufe freund ichfte guten Tag sagten, ba öffnete er langsam fein sinfter verschollenen Gerz wieber und tieß durch seinen Bruft beffere und sanftere Gefühlte ziehen. Sein Gesicht glättete fich ebenfalls und nahm einen gleichmückigen, heiteren Charafter an, so ungefähr wie Bierrot auf bem Theater, wenn er zeht endlich erfahren hat, wo sich Schiefel mit geschmetzen Maccaroni bestubet.

Go gelangte er bor bas Saus bes Juftigrathes Dottor

1

Werner. Che er in bie hausthure trat, waf er einen Bild auf bie benachbarte Rirchthurmubr. Richtig! es war genau um bie eiffte Stunde, bie Zeit feiner gewöhnlichen Aubieng. Joseph nahm icon unten im Sausgange seinen Sut herunter — wir hatten beinahe zu sagen vergeffen, baß er icon hunbert Schritte vor bem Sausse siegen vergeffen, baß er icon hunbert Schritte vor bem Sausse siegen vergeffen, baß er schon hunbert Schritte vor bem Sausse siegen vergeffen, baß er schon hunb fich ben Mund mit bem getbfeibenen Sadtuche aufs sauberfte abgewische — ber getreue Pierrot also nahm seinen hut in die tratte Sand und flieg die Areppen hinauf in ben ersten Stock, öffnete geräusslos eine Glasthur, die nur angelehnt schien, schaut ringsum, als m biesem Augenblick aus einer Thure neben der Areppe ein alter Bekienter beraustrat mit bem mürtischen Geste von der Welt.

Diefer Webiente hatte ganz bas Aussiehen eines bosartigen Gundes, bem es das größte Bergnügen macht, einem fremden Antömmtinge in die Waden zu beißen, umd der selbs dem Wohfbefannten knurrend und zöhnestelichen umischieich, alle beisperen Gefühle zu verläugnen und selbst über eigene Trundichaft beryufallen. Die Frage, die der Beblente ietet icht : "So, seit der Joseph von der der bei eigen icht aber der gericht der unfchulbigen Kimber zu nicht bet dienen greift der umst unschulbigen Kimber zu nicht bereint odt, um sie alsbann aufzufressen. Darauf wische er sich mit feiner großen Sand das Maul und sagte: "Spaziert nur berein, 36r mußt einen Augenblick warten, der Ferr Justigath find soeben beschöftigt."

Joseph that, wie ihm geheißen, und trat in das Stübchen neben der Thure. Er fledlte fich beischeiden neben den Dsen, hielt seinen hut in beiben Sanden und scaute ben anderen Bedienten mit dem dimmflen Gesichtsausdruck an, bessen er fabig war. Jener schilch brummend im Zimmer auf und ab; bald warf er hier einen Pack Alten vom Tisch berunter, dath hob er dort ein

anberes Bunbel auf und legte es auf ben Stubl. Jofeph fcaute feinen Bewegungen aufmertfam gu, und als ber murrifche Bebiente ihn einen Augenblid anfah, erlaubte er fich bie Brage, wie fich ber Gert Rollege wohl eigentilich befinde.

Der alfo Angerebete blieb mit Einem Male ploglich ftill fieben, hielt wie erstaunt ein ichweres Altenblinbel, bas er eben auf ben Boben werfen wollte, in ber Sanb und antwortete: "Es wirb wohl Niemanben in ber Welt viel fummern, wie ich mich befinde!"

Jojeph gudte mit ben Achfeln und ichaute anfcheinenb gang gleichgultig gum Genfter binaus, boch bebielt er babei immer ben berumfdleichenben Alten im Muge; benn er hatte bie forectliche 3bee, bag bas beftanbige murrifde, bosartige Befen beffelben von einem tiefgewurzelten Gemutboubel berrubren muffe, von einem verftedten und auf einmal wiebertebreuben Wahnfinn gum Beifpiel. Much ericbien es ibm gar nicht unmöglich, bag ber Alte fruber einmal von einem tollen Sunbe gebiffen worben fei, welch' foredliche Rrantheit nun in jebem Mugenblide ausbrechen tonne. So viel mar richtig : ber alte Mann hatte eine merfmurbige Ungewohnbeit, welche barin beftanb, jeben Augenblid ben Dunb ohne alle meitere Urfache zu öffnen und bann wieber gugutlappen, fo bağ bie Babne mit Geraufch auf einanber fielen; er ichien mit Ginem Bort nach etwas Unfichtbarem zu ichnappen. Und bies befonbere erregte bem getreuen Bierrot einen mabren Ubicheu unb, wenn er langere Beit, namentlich bes Abenbe, auf ben Buftigrath marten mußte, oftmale eine unaussprechliche Angft.

Seute wurde er inbeffen balb erlott. Im Rebengimmer wurde bie Riingel gegogen, ber alle murrifde Bebeiente gieng hinaus, nicht obne vorber wenige Boll vor ber Nafe Sofebb's feine Bagne beftig gusammen gu Mappen. Und als er wieber

gurudtam, öffnete er blos bie Thure und fagte: "Er foll hinein tommen!"

Joseph ichlupfte begenbe über ben Corribor und hielt babei feinen But auf ben Ruden, um fich auf solche Urt vor einem finterliftigen Angriff ober Big ju ichügen. Er hörte beutlich, wie ber Alte bruben, ebe er feine Thure juichloß, noch ein paar Mal beftig bie Bahne zulammen ichlug, als lechze er nach feinem entschwunderen Biffen.

Der Justigrath faß in seinem Zimmer an einem Schreife, ber mit Alten und Büchern bebedt war. Auf bem Boben lagen Zeitungen, beschriebene Bapiere und Kabeilet aller Art. Der Justigrath hatte die Gewohnheit, ein gelesenes Blatt, eine fertige Arbeit auf ben Boben zu wersen, wo es die Schreiber nacher zusammen suchten und zur Ausarbeitung mit in ihre Zimmer nachmen.

Sofeph blieb an ber Abure fiehen - fein Geficht batte ben gewöhnlichen bummen Ausbrud angenommen, boch beschattete eine gewiffe Schwermuth feine breiten Buge.

Der Juftigrath bildte einen Augenbild in bie Sobe, bann ichrieb er wieber eifrig fort, marf bier ein Matt Raptier auf ben Boben und togte bie Batter neben fic. Mit einer Sanbberres gung befahl er bem Bebienten , naber zu treten, schoß hierauf eine Kleine Schublabe seines Schreibpultes auf und nahm ein Buch herauf, das er vor fich hin tegte. Da es uns, bie wir unsichtigen zugegen sind, erlaubt ift, einen Kleinen Blid über die Schultern bes Juftigrates in jenes Buch zu thun, so wollen wir bem genneigten Leser anwertrauen, baß in bemfelben alle Rapporte best getreuen Plerrot aufs Genaueste von ber Sand bed Juftigraftes anfgegeichnet und von jenem eigenhanbig unterschrieben waren. Es war bies ein formiliches Protofolf, bas über jeben Rapport

aufgenommen wurde, und ber Juftigrath bezwedte bamit einestheils, feinem Gebächniffe zu Gulfe zu fommen, um nach Wochen, Monaten, erfeben zu können, was an biefem ober jenen Tage im Saufe bes jungen Eugen vorgefallen, anderntheils aber auch, ben treuen Joseph zu zwingen, fich ber volltommensten Wort war nicht megguläugnen, und wenn eines Wibersprechenes Wort war nicht wegguläugnen, und wenn eines Wibersprechenebe vorkam, so brauchte der Juftigrath nur ein Watt aufzulchlagen, auf bem die gleiche Sache verzeichnet fand, um den Berichtersthatter davon zu überzeingen.

"Run, mas gibt's Neues?" fagte ber Juftigrath, nachbem er jenes Buch aufgefclagen, "was hat fich in ben letten brei Sagen bei euch ereianet?"

"Es ift faft Mee beim Alten, faste Joseph, und ber mehmutige Ausbrud seines Geschies gewann sie einen Augenblich
e Derhand. "Die Beiben haben bie gewöhnlichen Dinge gemacht; viel Gelb ist nicht ausgegeben worben; spät nach Saufkommen sie auch nicht; auffallenbe Besuch sind auch keine ba
gewesen. Der Schulmeister vosst ärger auf als ie; er bat jeht,
wie ich genau weiß, nicht blos bas gauze Sausbwesen, sonbern
auch bie Bertrechnung sammtlicher Aapitalien und Gelber an sich
gegogen. Seine Unterschrift gilt bei bem Banquier so gut wie bie
meines herrn, und babei läst er ihn keinen Augenblich aus bem
Gesschie, Es gelingt mir höcht seiten, ein Wort unter vier Augen
anbringen zu können. "

"Rubig, rubig," fagte ladelnb ber Juftigraib. "Gemad — gemad — Alles in ber Ordnung! benn in einem folden Durcheinanber, wie bu mir eben vorgetragen, tann ich nicht Marten. Cines nach bem Andberen!" — "Er nahm bamit eine Febre. Bur bant beite bas Buch offen vor fich bin.



"Alfo feine Besuche von Bebeutung ba gemefen? - Riesmand Frembes, ben wir noch nicht notirt?"

"Miemanb!" fagte Jofeph nachbrudlich.

"Und von alteren Befannten ," fuhr ber Suftigrath fort,

"Niemanb, bag ich mugte," fagte ber Bebiente nach abermaligem Befinnen.

"Und bie bewußte fleine Berfon, bie wir unter ber Sand fo außerorbentlich empfohlen - wie bieß fie boch?"

"Mamfell Bauline," antwortete Jofeph.

"Richtig, biefelbe!" fagte ber Zustigrath, "fle hat fich nicht mehr feben laffen?"

"D ja," antwortete feufgend ber treue Diener, "fle ließ fich wohl noch einige Mal feben, wurde aber nicht angenommen."

"Und wer wieß fie ab?" fragte ber Unbere weiter.

"Mehrere Mal ber Schulmeifter," antwortete Jofeph, "einmal ber Berr felber."

"So, Eugen felber wies fie einmal ab?" fogte ber Juftigratf nach einem lurgen Befinnen. — "Mit ber ift alfo nichts mehr zu machen? Das ift unangenehm!" — Er macht nach biefen Worten eine fleine Bemerfung in feinem Buche.

"Und ber Zeitpunkt, an welchem fle abgewiefen wurde," foriste er alsbann weiter, "fällt, wie bu fcon einige Mal fagteft, genau in jeue Zeit, wo er bas erfte Bouquet vom Martte mit nach Saufe brachte?

"Ja mohl, Berr Juftigrath," antwortete Jofeph.

"So ergafle mir nun," fagte Jener und lehnte fich in feinen Schreibflufi gurud, "was ift in biefer Angelegenheit in ben letten Tagen geschehen?"

"Ich, Berr Juftigrath," ergablte Jofeph, und bie Delan-

dolle trat abermale auf feinem Gefichte auffalleub gu Tage. "wenn es nur eine Möglichfeit gabe, jenen verbammten Soulmeifter aus bem Saufe gu bringen! Die beften Borfage, bie mein Berr fagt, merben von bem Unbern gu Schanben gemacht. In all' ben brei Tagen fint fle nicht ein einziges Dal nach gwolf Uhr nad Saufe gefommen. Gingelaben wirb auch Riemanb mehr, Champagner wirb faft gar feiner getrunten. Glauben Gie mir, Berr Juftigrath, ber Berr liefe fich mit bem Dabden in alle moglichen Gefdichten ein - aber wenn er einmal einen guten Ent= folug gefaßt, fo theilt er ibn gewöhnlich bem Schulmeifter mit, und ber bringt ibn allgeit wieber berum."

"Dir fdeint," antwortete ber Juftigrath febr ernft, "bu faugit an, bie Gefdicte einiger Magen labm gu betreiben, Monfieur Jofeph. Du gibft bir feine rechte Mube mebr! 3ch glaube faft, bu bienft mir nicht, wie bu follteft! Dent an unferen Bertrag und vergiß nicht, mas bort oben in jener Ede ber Aftenfascitel mit weißer Schnur umbunben fur eine Bebeutung bat. Wenn ich mich genothigt febe, ibn gufalliger Beife einmal wieber au öffnen und eine Bartie baraus bervorzusuden - bu tennit biefe Bartie, fie ift ungefahr folgenber Dagen unterfdrieben: Bichtige Inbicien gegen Joseph Schlimmbad, in Betreff ber Falfdmunger-Gefdicte von Munb B - fo - nun bu verfiehft mich?"

Der Juftigrath hatte biefe Borte mit außerorbentlicher Langfamteit gefproden und blatterte nadher in feinem Buche, woburch er bem getreuen Jofeph Beit ließ, einen fcuchternen Blid nach ber betreffenben Gde ju fenben. Dort lag ber befdriebene Fascifel febr bemertbar, breit und ichmer, ja orbentlich berausforbernb, und bie meiße Gonur, bie barumgebunben, mar 11

Sadlanber, Gugen Stillfrieb. I.

eigentlich mehr Strict als Schnur und machte auf die geangfligte Seele bes treuen Bierrot einen fehr unangenehmen Einbruct.

Doch tehrten nach einigem Befinnen feine Blide zuversichtlicher zum Juftigrathe zurud, er raufverte fich gelinde und fagte albann: "Der Gerr Juftigrath ihun mir wahrbaftig Unrecht, ich thue gewiß, was in meinen Rraften fleht. Seute Morgen gelang es mir benn auch, einige nicht unneichtige Worte anzubringen — verfleht fich, bei bem Gerrn allein "bie nicht ohne gute Kolgen blieben fonnen."

"Alfo bod!" fagte ber Juftigrath ladelnb.

"Geftern Albend borte ich in meinem Rebengimmer, " fuhr Jofeb fort, wie ber Ghulmeifter fich wie gewohnlich bemubte, bem Gern biefe Angelegenfeit aus bem Ropfe zu reben, und wie er fich bod und theuer verschwor, zu eiwas bergleichen nie feine Sand reichen zu wollen, zu einer Sache, bie boch nur zum Unglid bes Gerrn ausichtigagen tonne."

"Bu feinem Unglud!" wieberholte ber Juftigrath nachbentenb, und fuhr forfchenb fort: "Und auf welche Art zu feinem Unglud, meinte er wohl? Sprach er fich nicht barüber aus?"

"Nicht gang genau," entgegnete Jofeph. "Ich glaube aber, er meinte wohl, bag eine Beirath mit ber Tochter ber Gemufebanblerin . . . "

"Ah fo!" ladelte ber Juftigrath, ibn unterbrechenb, "ba icheint mir ber ichlaue Schulmeifter boch auf einer falichen gabrte ju fein. — Aber weiter in beinem Bericht!"

"3d fprach ibm alfo bavon," fuhr Jofeph fort, "baß ich eine Bekannte habe, bie einen Beinicant balt in ber Rabe bes Saufes ber Brau Schoppelmann, und baß man von einem Benfler biefer Schente in bas Zimmer ber icon. Ratharina feben tonne." "Und bem ift fo ?" fragte ber Juftigrath aufmertfam.

"Gemiß!" antwortete Jofeph, "und ich ichlug ibm vor, ich wolle ibn an einem ber nachften Alende in jenes Saus führen; man könne, fagte ich ihm, gang genau hinüberfeben, man könne jusammen freceben, ja das Frufter ber foonen Katharina fei vom Boben beinahe mit ber hand zu erreichen."

"Gut, gut," fagte ber Juftigrath. "Und wie nahm er biefe Nachricht auf? Mit großer Freude?"

"3a, es fchien ihn ziemlich zu intereffiren, auch befahl er mir, ich folle ja bem Schulmeister bievon nichts mittheilen."

"Das ift bas Beste," sagte ber Instigrath. "Aber," sehte er nach einem Längeren Nachstnnet bingu, "wie lange nirb es bauern, baß er sich für jenes Wöbgen interessir? und wird sein Butersse so groß sein, baß er etwas basür magt? Und wagen muß er, sonst hifte und auch biefer Man wieder nichts. — Er muß zur Nachtzeit in bas Zimmer des Mödhens bringen," sagte er zu sich seiber so leise, daß Sosenh nichts davon verstand, "er muß der überrasch werden, burch mich selbenten, es muß etwas mehr bahinter fleden, als eine gewöhnliche Liebesgeschichte, ich muß mich veranlaßt sehen tonnen, seine Wohnung untersuchen zu lassen und seine Papiere mit Beschaug zu belegen."

"Und mas das Andere betrifft," fragte Joseph fcuchern nach einer Baufe, "bad, worüber ich icon einige Male berichtete, was ben Geren Juftigrath febr zu intereffren ichien, barin läßt fch also nichts thun?"

Der Juftigrath gab auf biefe Frage nicht fogleich Antwort, boch flant er von feinem Schreibftuble auf, legte bie Sante auf ben Ruden und gieng einige Minuten nachbentenb auf und nieber. Er wußte gang genau, was fein getruere Beffer fagen wollte, und es war ihm von ber größten Wichtigkeit, benn es hanbelte fich um fenes Etwas, bas er mit Einem Griff hatte erreichen tonnen, und bas auf Umwegen gu erfangen er bie weiteften und feinft gesponnenen Rege legte: jenes Badeen nämitich mit rotfen Banbein, schwarz verflegett. Sofenh batte ibm icon einige Mal gefagt, baß bes Nachts, wenn Eugen Stillfrieb allein in feinem Schlafzimmer war ober fich wenigstens allein glaubte, er alsbann zuweilen fein Schreibpult öffine, eine fleine Kaffette herausnehme, biefe aufschlieg und ein fleines Badeon betrachte mit rothen Banbein, ichwarz gestenett.

Bie batte ber Juftigrath gegittert, ale er bie erfte Runbe bievon erhielt! Ginen Auftrag an Jofeph, ein paar faliche Schluffel, bie leicht angufertigen waren - und er hatte erreicht, mit Ginem Male erreicht, wonach er mit ganger Geele, wonach er fo febnfuchtig verlangte. Aber er batte nicht ben Duth, feinen Belfer miffen gu laffen, um mas es fich eigentlich bei Gugen Stillfrieb banble, mas er zu erreichen gebachte, mas er bezwectte, inbem er ibn, Jofeph Schlimmbach, ben Falfchmunger, gum Aufpaffer feines Berrn gefest. Er gitterte icon bei bem Gebanten, bag Bener bie gerinafte Abnung babon baben fonne, welchen unicasbaren Berth jenes Badichen fur ihn habe. Er traute bem ehrlich fdeinenben Gauner nicht, ber vor ibm fanb, und wenn er ibm beute ben Auftrag gegeben hatte: fliehl mir jenes Badet aus bem Soreibpulte beines Berrn! fo batte er fich einen Mugenblid vergweiflungevoll an bie Stirn gefdlagen, bag er einen Theil feines Bebeimniffes Jenem verrathen. Dein! nein! ibm mar es genug, au miffen, mo fich fenes Badiden moblvermabrt befinbe. Er batte nicht Luft, es in bie Sanbe bes getreuen Bierrot fallen gu laffen, benn er mußte mobl, welche Schlaubeit fic bei biefem unter ber Maste ber Dummbeit verbarg. Ronnte er nicht neugierig fein unb ben Inhalt jener Babiere erfahren, und fonnte barauf ber Falidmunger, beffen Freiheit, ja, beffen Leben in feiner Sand lag, nicht mit jenn entsplichen Zeugniffen bewaffnet vor ibn hintreten und ibn, ben Mann ohne Andel, ben gefürchteten Richter, zum eienben, erbarmischen Sclaven machen?

Er icanberte jebes Mal bei biefem Gebanken, und fo oft ibm 30feph von ber gegeinnispvollen Schublate frach, icutient er, freilich gezwungen ladelind, ben Ropf und fagte: "Gott foll mich bewahren, baß ich bich einen Diebfahl begeben beife, bawor nimm bid ja in Acht! Gin foldees Wegnehmen gewiß an fich unbebeutenber Baptere migte für bich zu bofen Saufern führen. 3ch elicht tonnte bich bann nicht mehr retten. Diebfahl an feinem Gerrn! — Les mich ja nicht weiter vom bir barüber boren!"

Damit war ber Rapport fur heute geschloffen. Der Juftigrath legte sein Buch weg und fagte alebann : "Du haft nun vor ber hand nichts Oringenderes zu ihnn, als beinen Geren, so bard wie möglich, i jenes haus zu fubren. Geschieht bies bes Abenbe, und tann er fie bei ber Gelegenfeit sprechen — bu wirft mich begreifen — so ift bas befto beffer."

Sierauf wintte ihm ber Juftigrath mit ber hand, und Jofeph verließ mit einer liesen Berbeitgung bas Zimmer. Er eilte so fonell er tonnte über ben Korribor nach ber Areppe; benn er früchtete immer, ber alte Bediente fomme wieder zum Borschein und icongeppe auf seine gräßliche Art nach ihm.

## Gilftes Rapitel.

Die Gebrüber Schoppelmann erfreuen fich einer eigenthumtichen Jagb, und während wir babei von anmutihigen Arebern hören, machen wir die traueige Erfahrung, wie viel Verborbenheit im Allgemeinen unter ben Mentden zu finden ift.

Wenn man burd ben hof bes Schoppelmann'ifen Saufes in jenes Gemolde ober jene Borballe trat, welche bem geneigten Befer aus bem erften Rapitel unserer, ber Bachreit getreuen Gefchiche bereits befannt ift, so hatte man über fich bas Zimmer ber iconen Katharina. Das Saut hatte auch neben biefem weiter teine Gemächer, welche von ber Schoppelmann'ichen Familie benut worben waren; boch befant fich neben bem Zimmer Ratigenens eine tleine fleinerne Wendelterppe, welche in einen obserninens eine tleine fleinerne Wendelterber, beffen Abartements von ber Madame Schoppelmann, wie wir ebenfalls bereits wiffen, vermleihet waren.

Sier wohnten unter Anderen Jungfer Clementine Strebeling und die funbhafte Choriftin bes toniglichen Hoftheaters. Das Gewolbe unten, bas Komptoir ber Mabame Schoppelmann, hatte außer bem Thore, bas in ben Sof führte, rechts und links Seitensthuren. Diefe führten links in bas Schafgemach ber Wittwe feber, und bie Benfter biefes Schlafgemaches giengen auf ben deur beite ber, und welche Art benn bie Beffgerin fast ihr ganges Baarenlager, Tobtes und Lebenbiges, das beift Gemufe- und Rarbiffthaufen, Doff, Getreibe, Geftüget, Fertel und bergleichen, im Auge hatte. Die Thur verteile gieng aus bem Gewölbe in ein anberes Zimmer, eine Art Worrathafammer. Dier befanden fich Fifche, Wilberet, feinere Dostforten und bergleichen Dinge an ben Banben aufgebängt ober in Kiften und Kaften aller Art und bie Sifche in Bubern mit friidem Wasser.

Diefe Borratbefammer bilbete eine Ede bee Saufes; an fle grangte rechte ein Bferbeftall, linfe ein Bimmer, in welches wir une nun begeben wollen, ba wir genothigt finb, bemfelben, fowie beffen Bewohnern, einige Aufmertfamteit gu ichenten. Es ift namlich bas Bobn-, Golaf- und Arbeitszimmer ber beiben Berren Schoppelmann. Die Fenfter biefes Bimmers giengen auf bie benachbarte Strafe, und bas Gemach felbft bilbete mit ter Mauer, in welcher im Entrefol bas Solaftimmer ber iconen Ratbaring war, einen rechten Bintel. Die Gaffe, bie binten vorbei gieng, war faum ale folde zu nennen und fo unbebeutenb, bag man es nicht einmal ber Dube werth gefunben batte, ihr einen Damen gu geben. Sie war an ben meiften Stellen nicht funf guß breit und erweiterte fich nur gerabe binter bem Schoppelmann'ichen Saufe burd bie Ede, welde biefes in fic bilbete, einigermagen. Rur burch biefe fcmale Gaffe getrennt, befant fich neben ber Bohnung ber beiben Schoppelmann bas Dadbarbaus, ein altes, melancholifdes Gebaube mit fchiefem Dach und engen Fenftern, bie burd bie vielen Fluffigfeiten aller Art, welche man bort befugter ober unbefugter Beife berausgoß, unb beren Spuren an

ber Mauer beutlich fichtbar waren, wie eben fo viele triefenbe Augen ausfaben.

Diefes alte Saus war eine Art Benftonat mit Heinen, elenben Zimmern, einer uoch erbarmlicheren Ruche — fowob die Bemach felbft, als bie Probntte, welche and berfelben hervorgiengen. In biefem Saufe wohnten junge Leute, bie auf eine Amftellung warteten, ober bie fich auf ein Cramen vorbereiteten, arme, unbekannte Rünfter, bie ein Bortrait für fünf Gulben malten, junge Schulichrengehülfen, bie es vorzogen, flatt unter ben Augen bes Schulmonarchen und Gattin, bier ihr burfliges Brob in Rube und Frieben zu genießen.

Lettere maren mobl bie vornehmeren Bemobner biefes Saufes: ihrer vier hatten zwei ber beften Bimmer, und bie Genfter berfelben giengen nach jenem fleinen Bintel bes Schoppelmann's iden Saufes. In biefen zwei Simmern befant fich ein einziges Rlavier , bas aber abmedfeinb von einem ber vier Goulgebulfen maltraitirt murbe und auf biefe Art ben gangen Tag in ben verfdiebenften Mol-, Dur- und Digtonarten ber gefammten Rachbarfchaft fein jammervolles Dafein fund gab. Gludlicherweife mat aber bie Nachbaridaft , welche gezwungen mar , biefen Concerten juguboren, weber gabireich noch unbulbfam. Die fcone Ratharing, welche biefe Dufif aus erfter Sanb batte, fog, wie auch ein Schmetterling in ben giftigften Blumen Sonig finbet, aus biefem Rlaviergefeufze angenehme Erinnerungen befferer Rlange, bie fie fon gebort. Das Dbr ber Frau Schoppelmann Mutter mar burch bas Gadern ihrer Subner, bas Grungen ihrer Fertel, fowie burd bie barten Stimmen ibrer Rolleginnen nicht vermobnt, meßhalb ihrem Ohre bie Rlagetone von bort bruben burchaus nicht webe thaten. Bas bie jungen Scoppelmanner Sobne anbelangte, fo maren biefe mobl bie Gingigen, bie an ben Fingerübungen ber Schulgefulfen einiges Wohlgefallen hatten. Es war boch wenigsfen Busst; und wenn Die brüben mit Accompagneinent einer Flöte und Bioline arbeiteten, so übertönten biese Infrumente bie Simmen der jungen Schoppelmanner vollfommen, und sie donnten über ihre Plane und Entwürfe alsbann ziemlich laut fprechen, ohne daß sie hätten surchen, von der Mutter gehört und verstanden zu werben. Bewegte sich aber bie Musst brüben in leisen, stagenben Melobien, so ließ sich vortrefflich babei einschlafen, — ein Geschäft, bem die beiben jungen Leute, wenn sie zu Sause waren, auf's Cifrigste obzuliegen vestateten.

Reben bem nuffalifcen Saufe mar ein anberes angebaut, welches mit biefem einen flumpfen Binfel bilbete, woburch bie eine Seite beffelben fich ber Cet bes Schoppesmann'ichen Saufes wieber naherte und bie Gaffe baburch bebeutend verengte.

Das Sange bilbete nun auf biefe Art einen harmlofen, aber giemlich fcmutigen Bintel.

Diefes lette Saus war eine Weinichente, und zwar bie, welche ber getreue Pierrot im vorigen Kapitel erwähnt. Die Bande berfelben waren auf's Mannigfaltigfte und febr trübe gesfärst, die Fenfler in ihnen erblindet und auf mehreren Stellen, wo Scheiben fehlten, mit Papier vertieft. Durch jahlreiche Dachrinnen von Blech und Soliz schien man bas ganze Regenwaffer von sammtichen Saufern, die hier mit ihren Sintertheilen zusammen fliegen, in diefen Wintel geleitet zu haben, wodurch derfelbe bei naffem Wetter unfauber und schwahg, ja für reinliche Leute sall ganz unzugänglich war.

An ben Kenftern bes musikalifden Saufes befanben fich moriche Blumenbeete, auf welche man neben einigen verborrten und verwellten Geranien und Refeben bie und ba einen uppig wuchernben Kapuginer fab, ber mit feinen breiten , satig grünen Blättern und goldgelben Blumen eine angenehme Abwechstung bes verschoffenen Braun und trüben Grau war, welches man bier allenthalben entbeckte. Bruischen biefen Plumenreften lag verschiebenartiges Geschirt, Mildpröxse, alte Kassectaffen und bergleichen, welche die ohnehm keichen Lische Simmeres verengten und nun bier zugleich mit halb geleerten Weinflaschen und alten Tadats- vfeifen, wie auf einer allgemeinen Graader, ausgeschellt waren.

Gemäß einer Uebereinfunft zwifden biefen Saufern, welche ben Bintel bilbeten, hatte man nach allen Richtungen Bafchfelle angebracht, und zu Beiten, wo biefe vollftanbig befeht maren, fab biefer Bintel aus wie ein Keines Beltbach von allen möglichen Karben.

Das herafhtomenbe Regenwaffer sioß auf tem Boben in ein paar offene Kandie, bie nach ber Nebenstraße gultesen, um sich bort mit ihrem unsauberen Inhalte sogleich fcanwoll unter bem Strafenpflafter zu verstieren. Deles Kandie, eine nicht jehr angenehme Zugabe bes Wintels, waren trot ihrer Unfauberfeit und ihres Geruches eine Duelle großen Bergnügens für bie beiben Gerten Schouvelmann. Sier hielt sich nämlich zu allen Zeiten bes Tages eine Ungahl Ratten auf, bie frech und zubringlich waren, bag fie sich kanten auf, bie frech und zubringlich waren, bag fie sich faum von vorübergebenben Leuten verschen ließen; und biese Thiere waren von jenen beiden jungen Gerten für jagbbar ertfart worden; sie wurden von ihnen in Schlingen gefangen und geschossen, und biese Beschäftigung war ihnen eint ausgeziechneter Zeitvertreib.

Um in bas Zimmer biefer Beiben zu gelangen, brauchen wir nicht ben großen Umweg burch bas Thor über ben Hof und burch eine Borhalle zu machen. Die Benfter biefes Gemaches, von alten Beiten ber mit funftreiden, ftarfen Gittern verieben, batten

171

jene Gerren bebufs bes ungenirten Besuches ber nachbartiden Beinichente auf eine febr finnreiche Art pratitabel gemacht. Sie batten eines ber Sitter aus ben Atoben gebrochen, bie es in ber Mauer fest bielten, und biefe babin abgeanbert, ba eine fundige Sanb bas fcwere Gitter so weit vom genfter entfernen tonnte, bag eine Berson bequen bindurch ju fallipfen vermochte.

Benn wir hierauf bas Gemach betreten, so merten wir vor allen Dingen, baf es mit ber freundlichen, fauberen Einrichtung jenes ber Comefter auf's Auffallenbfte contrassitete. Sier sah man nichts von reinlichen Binben, hesten Borbangen, frisch gewaschenen Bugboben; Alles batte bier einen ursprünglichen Schnutgliberzug, und es ware unmöglich gewesen, mit einiger Genaussellt auzugeben, in welcher Farbe Decke, Banbe und Busboben eint bem Auge Flächelt. Alles bier sah aus wie eine Vorteftung bes Bintels braufen.

Das Meublement biese Gemaches beftand aus zwei Betten mit Etrobfiden und Matragen, die gewis vor nicht langer Zeit auber und ordentlich gewesen waren, doch sab jedt Alles verwühlt und nachläffig aus. Die Decken zu blesen Betten biengen auf ben Boben hinab, die Kopftissen befanden fich auf der Kenfterbant als sanfte Unterlage für die aufgestemmten Arme bessenigen, der gerade hinaus sab. In ber Mitte befand sich ein Tisch, darauf ein Baar schwere Lebergamaschen, ein runder Tägerhut, eine Kubrmannspetisch, ein Krug Bier mit zwei Gilfern.

Das einzige Saubere, mas man im gangen Gemache mabrnabm, waren gwei bopveite Jagbgemehre, bie an ber Banb hiengen, nebft hirichfanger, Augele und Jagbtofche, sowie ein Baar groß Beiterpiftolen. Diefe Gegenftanbe erblickte man, wie gefagt, auf's Befte gevust, ja glangenb heraus ftraftenb aus bem allgemeinen Schmugchaos. Der altefte Sohn ber Gemiliehanblertin, Krit, ber Gufrmann, lag auf bem einen Bette ausgeftredt, beibe Sanbe unter men Ropfe, und ichlen enten ungetaufen von gehabten Anfteragungen. Doch ihilef er nicht; vielmehr gab er auf's Genaueste Achtung auf bie Bewegungen seines Brubers, ber vor einem ber Venster fauerte und hinter ben Kopfliffen, von benen wir vorsin sprachen, voie er in Art einer Schupwehr um sich aufgeihurm hatte. In ber hand bielt er ein kleines Genehr von jener Konstruition, aus bem man ohne Bulver, nur burch bie Kraft ber messingenen Rünktapiel eine kleine Augel mit ziemlicher Gewalt fortkreibt. Er pückte forgfam auf ben Winkel hinaus und sagte nach einer Kleinen Pausse:

"Beiß ber Teufel, was die Balge heute treiben! Beht warte ich ichon eine halbe Stunde, und es tomme mir teine gum Souf. Sonft ift bas Beug frech wie Galgenholg und trift einem fast auf ben Bugen herum, heute aber wollen fle aus ihrer verfluchten Rober gar nicht heraus. 's ift gerade, als wüßten fie, bag man bier auf fle lauert."

"Meinft bu nicht," fagte Grip, ber Fuhrmann, "baß es ihnen heute zu flid im Winfet ift? Ich glaube faft; bu wirft feben, sowie be Schumeifter bruben anfangen zu frielen, ba fringen bie Batten wie wahnfinnig heraus."

"Das tann icon fein," murrte ber Jäger am Benfter. "Ich glaube, bu haft Recht. Rur begreife ich nicht, warum bie Kerle briben nicht wieber ansangen, ibr Alavier zu prügeln. Bett ift es icon eine Wiertelftunbe, bag man keinen Con hort."

"Sie thun es vielleicht abflotlich," meinte ber Buhrmann, "bas fleht ihnen icon abnlich, um uns bie Jagb ju verberben."

Den armen Schullehrergehulfen gefcah mit biefer boswillis gen Borausfehung offenbares Unrecht; benn im nachften Augenblide begann bas Concert brüben brillanter als je. Richt nur jammerte bas Rlavier, fonbern auch eine Bioline flagte bie Graufamteit bestenigen Menfcen an, ber mit bem Fiebetbogen über feine Saiten ftrich, ohne auch nur bie allergeringfte Befugnis hiezu zu haben.

"Du haft bie schönsten Augen — Mein Liebchen, was willst bu noch mehr?" wehklagte es von brüben herüber.

Und ber Jager am Benfter hatte vollfommen Recht. Es war in ber Ahat, ale verftanben auch bie Ratten biese Tone ber Liebe und Sebufucht.

"Bft! bft!" fagte er hinter bem Ropftiffen, und mintte feinem Bruber, ber eben prechen wollte, mit ber Sand, et moge fill fein. Dann ballt er bie Fauft, als wollte er fagen: "es tommt mir ein bides, runbes Wilbpret zu Chuft;" und bann zählte er mit ben Bingern Gins, 3wei, Drei — es feien ebenso viele Stide.

Der Buhrmann erhob fich leife aus feiner liegenben Steflung, unb ba er fo im Stanbe mar, über ben Rouf bes Sagers hinneg zu bliden, bemertte er zu feiner großen Freube eine bide Ratte, von zwei fteineren gefolgt, bie aus einer ber Wafferröpen herabicoffen, indem fie anfiengen, im Kanal zu wuhlen.

Sett hob ber Sager langfam bas Gewehr in bie Bohe, legte es an bie rechte Bade, gielte einen Augenblid und brudte bann los.

Die fleine Klinte machte nicht viel Geräusch, es gab einen undebeutenben Schlag; aber bas Biel war getroffen, bie Wirfung ber Augel erwies fich brüben im Kanal als außerorbentlich morberifch. Die bide Ratte flürzte mit bem Kopfe vorwärts in ben grunen Schlamm, in bem fle gewühlt, und blieb ba regungslos



liegen. Die beiben fleinen Ratten fprangen entfest in die Wafferrobre gurud, und broben jubilirten Klavier und Bioline. Sie fluchten bem Mörber ba unten und beklagten bas ungludliche Schlachtopfer.

"Du haft mich zu Grunde gerichtet - Dein Liebchen, was willft bu noch mehr?"

Bor ber Sand aber ichten ber Jager an biefem einen Opfer genug zu haben; benn er erhob fich aus feiner inienten Stellung, putte bas Schloß bes Genehres mit einem wollenen Lappen rein ab und trug es bann langfam bem Aifche zu.

"Es ift heute tein Bergnügen, " fagte er alsbann; "bei bem warmen Wetter ift gar tein Leben in ben Beftien. Da ftellen fle fic faul vor ben Schuf, man tonute fle met ber Schlasmuge tobt werfen. Da ift mir's in ber Dammerung viel lieber, wenn fle fo burch einanber wuseln und luftig bin und her rennen. — Billit bu einen Schuf thun?"

"Ich baffe bir," sagte ber Suhrmann, "ich habe nicht bie geringste Luft bagu. Weißt du was — set bas Genecht in die Ede und tomm einen Augenblick hießer. Ich habe bir etwas Wichtiges mitzutheilen."

Der Jäger that, wie ihm ber Anbere geheißen. Er legte bas Gewehr an bie Benfterbruftung und warf fich neben feinen Bruber auf bas Bett, welches unter biefer Doppellaft in allen Fugen frachte.

"Du weißt so gut wie ich," sagte ber Guhrmann, "baß bie Alte immer verbriesticher, immer knuseriger wird. Es ist wahrhaftig fein Sinn und Berfland barin, baß wir mit ben paar Kreugern auskommen sollen, bie sie uns in bie Tasche fallen läßt. Der Resemverbienst ist ganz sollectet geworben; ein woblseiter Eintauf, wofur uns etwas abfiele, ift faft gar nie mehr zu machen, und wenn was abfällt, ift es verflicht wenig."

"Das ift fon wahr, " jagte ber Jager nachbentenb, "auch meine Tafden find gang teer; wenn uns brüben bie Frau Softle ber in ihrem Weinschant nicht einen unbegrängten Arebit gabe, oware ich oftmals in Bertegenspeit, wo ich einen Schoppen guten Weins her betame; benn bas muß ich bir sagen, Bris, ben fauren Kräger von ber Alten, ben fann man unmöglich saufen. "

"Unmöglich," fagte fest unb bestimmt ber Anbere, unb fuhr nach einer Baufe fort: "Ja, unb bas ift mabr, bie Frau Schilber ift ein braves Beib."

"Gebr anftanbig!" pflichtete ber Jager bei.

"Aber gerabe meil fle fo anftanbig ift," fagte ber Buhrmann, "möchte ich auf jebe Art Gelb jusammen bringen."

"Rur bie Schilber?"

"Ja wohl, für fie," fagte ber Buhrmann. "Dag und bie Frau ben Wein borgt, bas können wir gang gut annehmen. Der Teufet! wir finb ja ficher genug! Aber fie hat mit auf einige Beit Baarfcaften vorgestreckt und bie möchte ich ihr gern heimsabten."

"So, bir hat fie auch Gelb gelieben?" lachte ber Jager.

"Dir wohl auch?" fragte rafc bagegen ber Fuhrmann, und barauf nickten Beibe außerorbentlich heiter und vergnugt einanber zu.

"Bas meinft bu," fuhr ber Jager nach einer Baufe fort,

"Dh, bie hat nichts Rleines, und ihr großes Gelb gibt fie ber Alten zum Aufbeben."

"3a, ba weiß ich wahrhaftig feinen Rath; mit ber Rattenjagb tann ich feinen Rreuger verbienen." "Und bie andere ift vor ber Sand verichloffen!" entgegnete lachenb ber Tubrmann.

"Das weiß der Teufel!" sagte feufzend der Bruber, "wenn sie mich in herrichastlichen Mevieren erwischen, und wenn ich nur ein Stüd holz bei mir hatte, das wie eine Kitnte aussäche - ich bin fest überzeugt, sie jagten mir eine Augel durch den Leis. Das ist sehr traurig! Ich weiß' einen kaptlaten Wechsleichirsch, keine Stunde von hier. " Dabei blidte er schnschau, und mit einem tiesen Seufzer zu seinen blant gepuhten Gewehren empor, die seinsam und trauernd neben bem Bette blengen.

"Die Frau Shilber," begann ber Gubrmann nach einer langen Baufe, "ift eine fehr funge und umfichtige Grau, fie hat mir neulich etwas mitgetheilt, wie man auf eine gefahrlofe Art zu einem guten Stud Golt tommen tonne."

"Sollft bu ihr vielleicht wieber ein paar Ferkel von ber Allten verkaufen ober einige Gade neue' Kartoffeln und bann fagen, fle feien gestohlen morben?"

"Ah, bas find Reinigteiten!" fagte ernft ber Suhrmann, was fann gelegentlich auch wieber vortommen; aber nein, wir wurben was Größeres unternehmen. Es ift eigentlich nur Scherz, aber es tann Gelb einbringen, ziemliches Gelb, und 's ift gang gefahrtos."

"Du, bu, nimm bich in Act!" antwortete ber 35ger und flugte ben Ropf auf bie Sand, um feinem Bruber in's Geficht feben zu können. "Ich fenne biefe Spafichen ber Frau Schifter; babei fann unter Umflänben noch Schimmeres herauskommen, als wenn ich ein Bischen in ben frifden grunen Walb fragieren gebe. Nimm bich in Acht!"

"3a, wenn man nichts wagt , fann man nichts gewinnen,"

brummte ber Anbere, nund ich verfichere bic, hiebei ift fo gut wie gar nichts ju rieffren."

"Run, fo laß horen! Benn beine Spefulation wirflich eine träglich ift und teine große Gefahr babet, Mitglieb einer gefchloffenen Gefellschaft zu werben, fo tonnte ich mich vohl entichlieben, ebenfalls babet zu fein."

"Du tennft boch ba oben bie alte Schachtel, bie Strebe-

"Berfteht fich, fenne ich fie; hab' es ja einmal versincht, etwas mit ifr angufangen, war aber rein unmöglich — fonnte mich nicht zwingen, zärtlich gegen fie zu fein, sonft war's gegangen."

"Da bift bu auf bem holgweg," fagte ber Fuhrmann. "Mit ber ift unser eins nicht im Stanbe, etwas anzufangen, ber find wir viel zu leichtfinnige, lieberliche Gesellen."

"Na, laß gut fein! - Alfo was ift's mit ber Strebeling?"

"Die Strebeling," entgegnete ber Fuhrmann, "ift, obgleich fie fich nur fo ftellt, als tonne fle bie Monner nicht leiben, boch im Grunde eine alle verliebte Gans; barum bin ich fest überzeugt, wenn nur Zemand hinter fie fommt, ber fich recht fockotern anftellt und jahm thut und foone Worte am sie hinfastie — und fo Jemanben zu finden, bas ist ber Ansang von unserem Pian. "

"Es wird aber fehr ichmer fein," meinte ber Sager, "Bemanben zu finden, ber fich bagu bergibt, ber burren Rappermaschine ba oben ichon zu thun. Dir graust, wenn ich baran bente."

"Es finbet fich fcon Jemand," fagte bestimmt ber Buhr= mann.

"Um Enbe gar bu felbft ?"

"Bo benfft bu bin? Ich fiebe in gleich gutem Anbenten, Sadlanber, Gugen Stillfrieb. I.

wie bu. — Aber bore weiter. — Benn also Jemand gefunden ift, ber mit ihr in ein Berhalmis tritt — es muß natürlig Semand fein, auf ben wir uns gang verlaffen können, einer ber Unfrigen — wenn ber also gefunden ift, so muß er ber alten Schachtel broben in ben Weg laufen, er muß thun, als fei er verliebt, aber sie barf ibn hochftens ein bis zwei Mal fprecen, bann macht er ploglich eine große Reife, er verläßt bie Stabt, und — seine Bolle ift ausgespielt."

"Davon febe ich noch feinen Bortheil," fagte ber Jager.

"Das fommt erft," antwortete ber gubrunann. "Gobald Sener abgreist ift — icon nach ein paar Tagen — ichreibt er ibr einen lamentablen Brief, ichwört ibr ewige Liebe und Treue und sagt ibr bann, er habe ein Unglud gehalt; er habe feine Brieflasche verloren, ober er sei bestohten worben und muffe fich jest burchtetten, wenn ibn nicht eine freundliche Sant — jest bag auf! — wenn ibn nicht eine freundliche Sant aus ber Verlegenheit beraußerige."

Nach biefen Worten fließ ber Tuhrmann feinen Bruber bebeutungevoll in bie Rippen und lächelte ihn fragent an.

Der Jäger hob feine Augen gegen bie Dede, fcien eine Belle ernflich nachzubenten, bann machte er ein pihes, vergnüg- lidges Maul, fab feinen Bruber gleichfalls lächelnd an und fagte: "Das ift nicht so übel, babei founte was Orbentliches herauspringen."

"Dicht mabr ?"

"Berflucht gescheibte Ibee!" fluft freundlich ber Idger fort.
"Ich jabe es immer gesagt, die Shilber ift eine Auge Brau, und
ein nur überzeugt, fie wirb die Briefe schreiben, daß es nur so
traden muß. — Und wannt soll die Geschichte vor fic geben?"

"Co balb als möglich. Die Schilber will fogar bafur

beforgt fein," fagte ber Buhrmann, "jene Berfon aufzufinben, bie mit ber Strebeling anbanbelt."

"Richtig — richtig, und bas halte ich gerabe für nicht fo femer, " fagte ber Sager, "und ich glaube nicht einmal, baß est nichtig ift, biefe Berson in unfer Geheimniß einzuweihen. Man macht einen Spaß baraus, man fagt zu jener Berson, man wolle fich nur bas Bergnügen unachen, die Jungfer Strebeling einmal vertiebt zu seben, und ift bann Zener einmal abgereist, bas heißt, sobalb er der zarten Gementline weiß gemacht, baß er abgereist fei, so ift er für und tobt und nicht mehr vorhanden; unsere gange Geschichte gebt ibn ferner nichts mehr an."

"Du haft Recht," entgegnete ber Tuhrmaun, "fo ift's noch beffer, und wenn bu alfo Mitarbeiter fein willft, fo fage beine Meinung."

"Ja, mas follen benn wir eigentlich babei thun?" fragte ber Sager.

"Nart! bie Briefe fdreiben, bas heißt nur abidreiben; benn wir befommen fie von ber Schilber vorgeidrieben — bie Schilber verfleht bas, fie ift eine verflucht gefdeibte Berfon!"

"Briefe ichreiben?" fagte topficuttelnb ber Sager, "feine Schrift aus ber Sand geben, und in einer folden Sache? Gore, Brig, bas will überbacht fein!"

"Baf, bah!" fagte ber Fugmann, was bift bu auf einmal so ängstich? Was geht's mich an, was ich schreibe, wenn ich
es für Jemaud anders ihne. Die Schilter fommt zum Beispiel
zu mir und fagt: "Lieber Gerr Schoppelmann, ba habe ich einen Brief aufzefest, ich führe eine sehr schlechte Sandisprift, thun Sie
mir ben Gefallen und schreiben Sie mir ben Wisch a. Was
werbe ich thun? Ich werbe Ja sagen und mich ben Teufel darum
bekummern, was in bem Briefe steht. Mag fie bamit ansangen, was fle will, es ift mir einerlei. Ich behalte nur ihre Borfdrift, um biefelbe fpater zeigen zu können, wenn man mir je etwas anbaben wollte."

"Ja, ja, ba haft bu nicht gang Unrecht," fagte ber Sager, "fo lagt fich's machen."

"Wir brauchen mehrere hanbichriften," fagte ber Fuhrmann; "balb muß ber Liebhaber felift fchreiben, balb fein Bruete, vielleicht auch fein Bater; es gibt nebenbei einen hauptspaß, und bann meint die Schilber, est könnte babei ein außerorbentliches Gelb herausfpringen. Die Strebeling hat Bahen genug, und wenn so eine alte Scheune einmal anfängt zu brennen, ba ift nicht so balb wieber gelösch. — Zeht laß uns auffleben, wir wollen die Schilber einen Augenblid besuchen, um die Sache noch genauer abzulptreben.

## Bwölftes Rapitel.

Joseph Pierrot faut in einen Blumenkorb, erlebt eine traurige Aieberlage und entbecht mit Schrechen, baß es noch klugere Leute auf ber Welt gibt.

Mahrenb fich hierauf bas wurdige Brüberpaar erhob, um fich nach bem Schauplage einer neuen Thatigfeit, ber Meinkneipe ber Frau Schilber, ju begeben, gieng im gleichen Augenblick auf bem Martt ein anberer unferer Befannten ebenfalls biefem Lotale ju.

Diefes war Monfleur Jofeph Pierrot, ber in feiner Lieblingshaltung, ben hut auf bem rechten Ohr, bie Sanbe in ben Bofentaichen, mit einer frifchen Cigarre im Munbe, baber 20g.

So oft es fich thun ließ, gieng biefer getreue Diener quer über ben Marttplab, fo nabe wie möglich an bem Dofte und Semufeftante ber Mabame Schoppelmann vorüber. Er habte in folden Fällen nach ber fobnen Ratharina und pflegte, menn fie alebann aufblidte, mit möglicht weit abgewandtem Geficht vorbei ju fcreiten. Er wollte bamit als feiner Mann ausbruden:

"Du flehft, hier bin ich, aber wenn ich mein Geficht abwende, thue ich vor aller Welt, als fiele est mir gar nicht ein, nach dir hiniber zu ichauen." Dabei verdrechte er aber fein rechtes dur eine entsehtiche Art, um trobbem bemerten zu können, im Galle ihm die ichone Katharina einmal winfte, um einen Austrag ober so etwas zu erfüllen. Das war ihm aber bis zeht noch niemals vorgefommen; benn bas Wadchen, so sehr es seinen Serrn liebte, umb so innig, ja fo ergeben fie zu ihm hinanfbildte, war boch viel zu folg, um dem Beibenten nur ben vierten Theil eines freundlichen Wortes zu gonnen.

Seute mar überigens bie foon Kalbarina nicht mehr bei ihren Korben, und in einem solden Kalle, ber häufig vorlam, pflegte ber true Bierrot fich bem Stande ber Mabame Choppesmann gu nabern, um mit ber Frau selft ober den Magden wahrend bes Anfauss einigen Obfles eine Keine Unterredung anzukufen. Geute Worgen war Madame Schoppesmann in bocht eigener Berson auf dem Martte, und ein seinerer Menschener, als Sosiph, hätte unfehlbar bemerfen muffen, daß die Jame fich nicht gerade in der rosenfarbenften Laune befand.

Joseph inbessen fichtitt mit feinem bummen Gesichte, bas er mit einem blöbsinnigen Läckeln verziert hatte, gerade auf die Mabame Shoppelmann zu und pflangte fich in seiner gangen Scheit vor ben Körben auf. Beibe flanden sich fast in ber gleichen haltung gegenüber, nur baß die Frau ihre beiben Arme, flatt in ihren Rassen, auf die breiten Passen, auf die breiten Püssen aufgestemmt hatte.

Wir glauben annehmen zu können, daß die Gemüschändterin den Mann, der so vor fle hintrat, genau zu kennen die Ehre hatte, daß sie wußte, er sei der Bediente seines Herrn. Reine Frage, ob ihm etwas gefällig sei, begrüßte ihn. Die Frau ftand unbeweglich, wie ein Rolof, nnb fcaute mit einem finfteren Blid in fein ladelnbes Angeficht.

Der gute Bierrot, ber gar nicht bie Ubficht hatte, besonbere Einkaufe zu machen, kam etwas Weniges aus ber Baffung, als ibn bie Frau so, man tonnte sagen, berausforbent, anschaute, und suchte im ersten Augentlice vergebene nach bem passenwallt unfang zu einer Rebe, und als er endlich sein großes Maul öffnete und einige Worte fprach, waren eben biese Worte nicht geeignet, Madame Schoppelmann freundlicher fur ihn zu flimmen.

"3d habe," fagte er flotternb, "einen Blumenftrauß taufen follen, aber . . . "

"Bas aber?" fragte bie Gemufebanblerin laut.

"Aber . . . . fuhr Jofeph verlegener fort, "von ber fconen Katharine felbft." — Er hoffte jest, wenn er bie Tochter fcon nenne, muffe fich bie Mutter außerorbentlich geschmeichelt füblen?

Dem mar aber burchaus nicht fo.

"Ber ift bie icone Ratharine?" rief entruftet bie Gemufehanblerin, und bob einen Augenblid ihre ichneren gauft aus ben Geiten, ftemmte fie aber gleich barauf wieber fo beftig ein, bag ihr ganges Gebaube leicht erzitterte. — "Ber fragt nach ber iconen Ratharine?"

Bierrot nahm feine Eigarre aus bem Munbe und ladelte noch bummer und verlegener als fruher.

"Gottes Bunber!" fuhr die Frau fort, "tommt ein folder Secht, ein folder Livereftanber auf offenem Martte zu mir, zu mir, ber Frau Schoppelmann, " fagte fle mit vielem Stolze — nund erlaubt fich, nach ber schönen Katharine zu fragen. Rehme Er Sich in Acht! — Er — Er — Sandwurft! und fuch Er seinen Weg auf ber anderen Seite; hier ift tein Grund für Ihn — bier tann Er keinen Stad einschlagen, hier bricht Seine Angelichnur ente wei. — Soll nich Gott bewahren, was es auf ber Welt für freses Bolf gibt! Ich will Ihm etwas sagen, Spinnengeweb: nehm' Er sich vor ber Krau Schoppelmann in Ach! Geh' Er zum Thore hinaus nach bem Kirchhof, ober meinetwegen auch zum Schinder, da liegen mehr so Dinger, wie Er ift." — Die Frau sprach sich Gesten und fie die flesse ihrer hertigen und holte jest tief Auften, da sie in Volge ihrer heftigen Worte etwas zu verschwenderisch mit benischen umgegangen war.

Bierrot, bem bei biefer Strofprebigt nicht wohl zu Muthe war, und ber iconnertt, wie die nebenan figenben Welber fich unmwanden und mit Gingern auf ihn wiefen, wollte den Augenblick des Stillschweigens ber Brau benugen, um fich fachte von biefem Schlachfelb zurud zu ziehen; benn ihm ahnete eine noch vollkommenere Nieberlage.

Er hatte fic auch hierin nicht getäuscht; benn kaum versuchter ben beabschitgten Midfigritt, so suhr be techte Kaust ber Wasbame Schoppelmann aus ihrer ruhenben Stellung aus, saßte ihn plößlich in der Gegend des Halles, wo aus dem schwarzen Tucke ein vaar violet gestreiste Valeten von aus dem schwarzen Tucke ein vaar violet gestreiste Valeten der enworwucherten, und verpflanze ihn mit einem krästigen Ruck vom Pflaster des Marties ungläcklicher Weise mitten in einen Korb binein, wo er sich plogesich in Blumen besand — eine Arauerweide zwischen zertretenen Blütben.

Es war ein außerorbentlich tomifcher Anblid, und Joseph hatte feine Faffung vollftanbig verloren und zitterte an Leib und Seele.

"Da fteht Er nun!" fagte triumphirent bie Frau, "und ehe Er', miserabler Storch, aus bem Salate ba wieber heraus spajett, will ich Ihm noch zwei Worte sagen; Er ist mir gerabe

recht in ben Wurf gesommen, und ich habe mir schon lange ben Augenblid berbei gerwänsch; Seine nafere Bekanntschaft zu machen. Da meint so ein Tagebieb, so ein Telletelder und Stiefels wichset, weil er ba ein paar bunte Kehen auf bem Leibe hat, sei er was Rechts geworben und könne sich unterleben, zu glauben, ich sei gerade hier auf bem Warkte anwesend, damit man so nichtsnubige Kragen an mich thue, und ich, die Krau Schoppelmann, müßte einen Antr machen — so — und wiebet so — und noch einmal so, und freundlich fragen, was bem gnäbigen Serren zu Wefebt flänbe."

Die Antre, welche Frau Schoppelmann hiezu wirflich machte, waren gewißermaßen furchterlich anzulehen; und wenn fle fo tieb binab fant und ihre Rode fich babei zu einer unenblichen Beite ausbehauen, und fich barauf wieber erhob, so budte fich in diesem Augenblid Bierrot etwas auf die Erbe; benn er befürchtete, jeht fei der Monnent gefommen, wo fich die Strafpredigt in ein Atenat auf seine biden Baden verwaubte. Sieburch kam es, daß er ebenfalls brei Mal fnitze, gerade wie bie Frau Schoppelmann.

"Aber ich will bem gnabigen herrn nur fagen, " fuhr die Frau ironlich fort, "daß er tunftig in eigenen Angelegenheiten, sowie in benen seines gauberen herrn weie Klüger thut, wenn er in einem großen Umweg um meine Körbe herum spaziert. Nehm' Er sich meine Worte zur Lebre, und lass Er sich nie mehr in ben Sinn sommen, Blumensträuße kaufen zu wollen! — — won von ber schönen Katharine — — Er Mettig, Er miseaber! Er Pflastrischweber! — Test zeh ger mach hause dwarfer fich, wo ich meine Blumen verkaufe, und merk Er sich, baß ich Frau Schoppelmann beiße; auch wohne ich bahinten, rechts berum, bei bem großen Lor for ib mer ber Abure; ber der machen bei der den berum, bei bem großen Teor mit bem abellgen Wappen über der Hüre;

ja, ich bin auch eine vornehme Samilie, ichau' Er fich bad Wappen recht genau an, ich kann ihm noch mehrere bazu zeigen, und jeht zieh' Er bahin, Er trauriger Lufzug! — Spazier Er weiter, Er zeischnittener Welonenkopf, Er Zierrach vom Clenb!"

Rach bem letzten Erguffe fetzt fich die Frau auf einen umgefehrten Korb nieber, trobbem, daß biefer Korb bebeutenb frachte und feufzte. Dann holte fie abermals tief Athem und würdlate ben also Ermadnten feines Bildes mehr.

Pierrot hatte fich in biefem Augenblidt aufs Schleunigfte gewentet und lief mehr, ale er gieng. Seine eifrige Sorge war, ben Martiplat bald hinter fich zu wiffen; benn einige Straßen-jungen, benen tie verfchiebenen Benennungen, womit Frau Schoppetmann ihn beehrt, außerft paffend erschienen, verfolgten ihn lachend und schreb, bis er in eine enge Seitengaffe einbog und bann wieder in eine andere, und fo feinen Berfolgern entgieng.

Der arme Joseph hatte heute einen ungludlichen Tag, und wenn ibn auch nicht seine Geschäfte jum Weinschafte ber Frau Schilber getrieben hatten, so murbe er babin gegangen fein, um fich von ber ertittenen Nieberlage einiger Maßen aufzurichten. Balb hatte er bieses traulich ftille Usyl erreicht unb trat in bas Gaftzimmer.

Es mar tiefes ein Ert, um eine gebeugte Seete, bie fich aach Bube und Ginfamfeit febnte, zu befriebgen, ein Pichocken, wie gemacht, um in Umiehmildfeit und Gemutherich einige gute Schoppen zu leeren. Sier herein brang nie bas Gerdulch ber Strafen, faum bie Klavierkoncerte ber Schullehrer, und wenn man fich, wie Joseph hit, in bas hinterzimmer zurüd 30g, fonnte man glauben, man befinde fich, von ber gangen übrigen Welt getrennt, allein auf einer wuffen Infel.

Dit einer wuften Infel batte biefes Saus überhaupt viel

Alchnickfeit, in so fern man nämlich unter einer wusten Anfel auch eine verwisset verstehete berfleche inn. hier war tein Stubi, fein Aifch gesumd und fehlersert, Alles alte, ichwache, trüpvelhaste Wesen. Die Tapeten waren grüntlich grau angelaufen, die Benker erklindet; und diese Seylere konnte man als zarte Aussmerke amterit der Irau Schlieber betrachten, denn binter biesen Benklern bestanden sich Wisse und Schrickschaufen, alte Brandmauern und was bergleichen Dinge mehr find, bie unangenehm in die Augen fallen. — Gines aber war in biesem Saufe rein und gut — ber Wein nämlich. Die Trau sührte nur eine einzige Sorte, einen vortreflischen Sehner.

Bierrot ließ fich einen Schoppen bavon geben, feste fich an ben Tifch, und Krau Schitter leiftete ihm Gefalfchaft. Es fit wohl ber Mube werth, biefe Dame nafer zu beifpreiben. Sie war ein mageres, schlampiges Weisbildit, von einer anschnilichen Leibeslänge; ihr Gesicht war hager, boch befanden sich in bemfelben schlaue, unternehmende Augen, und um ben Mund hatte sie einen sehr verschmitzten Zugen, und um ben Mund batte fie einen sehr zehr mitgen Zuge, Dezieich ber Fran Schler in ben letzen zehn Zahren keine Kage gestorben war, um bie sie hatte trauern können, so trug sie boch beständig die Eivre bes Tobes — ein schwarz gefärbies Merinossieh, bessen Michen und hintertheil sehr ind Auchsige pielten. Wir können hier nicht umbin, zu bemerken, daß biese Frau, sobald sie auf an sich gerichtete Fragen keine Antwort zu geben wünschte, sied taub zu stellen pstegte.

Joseph tonnte nicht unterlaffen, in einigen Borten feiner genaueren Befannten, ber Frau Schilber, bie unangenehme Gefchichte zu ergabten, bie ibm so eben braufen auf bem Martte becennet.

"Das ift eine meifterlofe Frau," fagte bie Birthin mit

ibrer trodenen beiferen Stimme : "weil fle ein Binden Gelb erworben bat, glaubt fie, fie fonne Alles thun und treiben. Und ibre Tochter, ber bodmutbige Robaff, ift eigentlich noch viel folimmer. Dit ber Alten ift bod noch zu leben, und wenn man nichts von ihr will, ober fle gerabe feinen Born bat, fo gonnt fle einem bod menigftens bie Tageszeit. Aber bie Ratharina, bie bodmuthige Blumenpringeß - meint 3hr mobl, Joseph, weun ich in ber Frub' mein genfter ba oben aufmache und einen guten Morgen muniche, baf fle nur fagte : ich bante ? Gott bemabre! - ba nict fle bochftens mit ihrem Ropf, wie eine Ronigin aus ihrem Solog. Aber bie wirb noch einmal gebemuthigt werben, baran zweifle ich nicht. - - Mber fieb bod, fle bod," fuhr Frau Schilber fort und vergog ihr bufteres Beficht zu einem freundlichen Grinfen, "mas ichmas' ich ba fur bummes Reug! 3a. fa. fo gebt mire, immer unbebachtfam! Der guabige Berr unferes Freundes Jofeph ba ift ber beimliche Beliebte ber iconen Ratbarine: mann wirb benn eigentlich gebeiratbet ?"

"Sprech' Sie fein fo bummes Beug!" fagte Joseph febr wurbevoll und ftrecte feinen Sals boch empor. "Beirathen? beiratben? — Es beiratbet fic nur fo gleich!"

"Gleich!" rief bie Wirthin und hielt ihre rechte Ganb hinter bas Ohr, als wollte fle beutlicher horen. "Gi ber Raufenb, es wird alfo gleich geheirathet?"

"Ihr feib ja wieber einmal ungeheuer taub!" rief Joseph fehr laut; "ich fage: es benft Niemanb ans heirathen. Das mar' mir eine fcone Partie!"

"3a, ja, es war' freilich eine fcone Partie," fagte Frau Schilber ernft, "und bann zieht Er ba bruben in bas haus, und bie Frau Schorpelmanu, bie Euch ohnehin fo lieb hat, wirb

Euch icon eine frifche Berberge anweisen. Mir tann es icon recht fein ; Mabame Stillfrieb geborene Schoppelmann."

"Bollt 3fr mid benn nicht verfleben, ober feib ihr mirflich gan, harthörig geworben? " rief Sofeph ärgerlich ; "mucht boch feine fchiechten Mige! — Bas heirathen! was heirathen! Das ift ja nur fo eine Liebesgeschichte, bas bauert vier Wochen, unb bamit hollab!"

"Go ifte recht!" fagte giftig bie Frau: "vier Bochen und bann noch einige Monate — 's ware außerorbentlich luftig."

Jofeph nidte ebenfalls vergnügt mit bem Ropfe, bann rudte er ber Frau fo nabe, bag er mit feinem Munbe faft ibr Obr berührte und fagie nach einer Paufe: "3hr follt uns einen Gefallen ibun."

"So?" fragte bie Frau und fah ihn an; "Euch ober Gurem Berrn!"

"Deinem Berrn!"

Die Frau nickte abermals mit bem Kopfe und machte mit ben Sanben eine Bewegung, als gable fie Gelb, wobei fie fragte: "Wirbs qut bezahlt?"

"Berfteht fich!" gifchelte Sofeph; "gut bezahlt, und 3hr braucht nichts bafur zu thun."

"Das ift mir lieb," entgegnete bie Frau; "was foll's benn?"

"Wir brauchen bas Zimmer ba vorn heraus, bas gegenuber bem Schlafzimmer ber Ratharina, bie und ba, nur für einige Stunden bes Abends."

"Co, bas Zimmer braucht ihr?" fragte bie Wirtfin nadbentent; "nun, mir fanns icon recht fein; boch" — feste fle achfelgudenb hingu — "wirbs euch nichts nüben, bas Mabchen bringen gesntaufenb Pfrebe nicht im mein Saus heriber." "Davon ift vor ber hand teine Rede, " entgegnete Joseph ärgertlich; "er will nur zuweilen sommen und fich bier im hause verbergen, bis es vielleicht einma möglich ist, daß er sie von der Straße aus einen Augenblick sprechen kann. Auch soll er von Eurem Zimmer aus Alfends ein paar Mal in das Schlafzimmer der schönen. Autharina sehen können.

"Er foll?" fagte bie Frau aufmertfam; und ihre Saubheit foien fich fehr verminbert zu haben.

"Bas - er foll - er foll nicht, er mill!"

"Co, er will?" lachte foditifd bie Frau; "o lieber Jofeph, jest wollt 3hr nieber einmal pfiffiger fein, wie bie arme Frau Schitber; aber bagu habt ihr fein Talent. Rebmt mir nicht übel, 3hr feib ein guter Menfch, aber etwas bumm. — Alfo ihr braucht ein Zimmer?"

"Ja," fagte Jofeph.

"Und 3fr wollt es mir gut bezahlen?"

"Berfleht fich !"

"Run, so will ich Euch etwas fagen. In meinem hause muß Alles sauber und ordentlich bergeben, bas beiße, ich muß miffen, was barin vorgebt, " entgegnete bie Brau mit einem sonberbaren Lädeln. "Glaubt mir, lieber Jodies, eine andere Krau wie ich batte hinter Guren Worten nichts gesuch und bas Bimmer gern gegeben, und wär' mit ein paar Ampigen Gulben zufrieden gewesen. Aber Ihr mißt eine arme Wittne nicht betrügen wollen. Sagt mir, weßbalb Ihr bas Bimmer eigentlich wollt; es kann mir nicht einertei sein, was ba geschiebt, man könnte ja ba oben saliebe Sechser maden wollen.

"Brau Schilber!" rief Joseph mit zorniger, aber gebampfter Stimme und folug bazu mit ber Tauft auf ben Tifc.

"3ch will Cuch sagen, "wie die Sachen ftehen," suhr die Brau anischienen untefangen fort, ohne fich um die wülfende Geberde des Bedienten zu bekimmern." Ihr handelt nicht im Auftrage Gurek herrn, das heißt, Gurek herrn Stillftieb; Ihr habt andere Weisungen, Besehle, die ein schönes, schweres Geldeintragen, die Ihr aber ohne meine Huffe nicht ausführen könnt. Was wollt Ihr mich nun beltrügen, indem Ihr mir ein natumpig Gulden sinwerft und albam ben Gewinnst allein einsteckt? Min, lieber Ihre, sied bei glen und ehrlich mit mir; heraus mit der Sprache, sagt mir, um was es sich handelt; glaubt mir, die Frau Schilder fann Cuch auch hierin gute Dienste leisten. Sagt bem herrn Instigard, es ware mir sehr unnangenehm, wenn ich seine Kuntstänft verlieren michte.

"Schilberin, Schilberin, Ihr feib ein Satan!" rief entfest ber Bebiente und icob feinen Grubt mit einem fcheuen Blid auf bie Wirthin einen Fuß breit gurud.

"Laffen wir bergleichen Complimente bei Seite!" antwortete biefe, "ichenft mir reinen Wein ein; wir haben scho 160 no fon and mal ehrlich zusammen gehanbelt, warum sollten wir es nicht auch biefes Mal thun? Und glaubt nicht, "figte fle spotitisch lächelnd hinzu, "daß Ihr mir da so ungeheuer viel Neues fagt; was gilts, ich will End" ben gaugen Sanbel erzihlen, und wenn ein unwahres Wort haran ift, so will ich weber für mein Zimmer, noch für meine Silfe einen Kreuzer baben."

Bon Joseph's Geficht mar alle Pfiffigfeit verfcmunden, und es mar nichts übrig geblieben, als Pierrot's bumme, glogenbe Buge.

"Da mar' ich wirtlich begierig," fagte er nach einer Baufe, "was 3hr ba über meinen Berrn ausgeheut habt. 3ch geftebe, ich mare neugierig, bas zu horen."

---

"Doren?" sagte bie Brau ploglich mit einem bloben Ge-fichteauebruch, und schien im Begriffe zu sein, abermals ihre rubere Taubheit zu affettiren. "Boren?" wieberholte sie und hielt ihre rechte hand hinter bas Dor. "Bein, hier tann und Riemand horen!" Das Gesicht aber, mit bem sie in biesem Augenblide nach ber Thure blidte, schien biese Worter Lügen strafen zu wollen; benn sie horche offenbar auf schwere Eugeritte, bie fich auf ber Strafe bem Sause zu nachern schienen. Doch verhalten sie wieber, und es fam Niemanb.

"Laft bie Narrenpossen!" sagte Joseph ärgerlich; "und wenn Ihr was wißt, so geht mit ber Sprache heraus, Ihr braucht Euch gar nicht zu geniren; was Ihr mir sagen könnt, wenn es wirklich etwas sie, habe ich doch schon tange gebugt."

Die Frau brebte von übrig gebliebenem Brob fleine Rugel= den und ichante eine Beit lang liftig lacheinb por fich bin, ebe fie bem Unbringen bes Bebienten nachgab. Dann fagte fie: "Mun mobl, Jofeph, bamit 3br alfo febt, bag ich Gud bieruber burdaus nichts binterbalte, fo bort mich an. Guer Berr ber Stillfrieb namlich - ift eine gute, leichtfinnige, aber in gewiffer Begiebung etwas phlegmatifche Saut; er bat ber iconen Ratharine bie und ba ein baar Artiafeiten gefagt, bie beiben jungen Leute haben fich etliche Dal gefprochen, und bas alles fonnte ein nettes fleines Berhaltnig werben, wenn es nicht fo außerorbentlich fcmer bielte, ben jungen herrn Stillfrieb fur bie Lange ber Beit zu beichaftigen, und wenn es moglich mare, ibn aus feiner Gleichguttigfeit ein Bifchen aufzufvornen. Dit fo einer fleinen Anfvornung ift er Teuer und Rlamme, ich fenn' bas; aber ihr alle mit einander feib zu bumm , um ihm ben ge= borigen Sporn einzufegen."

Jofeph jog bei biefen lebten Borten feinen Munbwinkel

verachtlich in bie Bobe, fubr burd fein borftiges Baar und ichien eine ungebeure Gleichaultigfeit gur Cogu tragen zu wollen; er nahm eine Diene an, ale borche er taum auf bie Borte ber Birthin. Und bod ftrengte er fein Dbr auf eine übermenfdliche Art an, bamit er ja feines berfelben verliere.

Letteres mußte Frau Schifber ju genau, und es fummerte fle burchaus nicht, mit welchen Dienen ibr Gegenüber fle anfcaute. Gie fuhr fort: "Dagegen ift es anberen Leuten, bie id Gud, meinem Freunde Jofeph, mobl nicht zu nennen brauche, erftaunlich wichtig , bag fic biefes Berbaltnig nicht wieber auflofe, wie einige frubere, fonbern es foll recht innig werben; man will ben jungen Deniden veranlaffen , fic mit ber iconen Ratharine fo eng wie moglich zu verbinben, und einmal ba angetommen . aibt es zwei Wege, bie von biefem Bunfte aus meiter verfolgt werben fonnten."

Bas bie Frau Schilber eben gefagt, mar, wie wir bereits wiffen, ber Auftrag, ben ber Juftigrath bem getreuen Bierrot gegeben. Das batte bie Frau richtig erratben; aber mas bann weiter gefdehen fonne, wenn bas Berhaltnig ber fconen Ratharina gu Gugen ein inniges geworben fei, bavon batte er bis jest noch gang unbeftimmte Borftellungen. Und bie Frau mußte fogar zweierlei, mas ba gefchehen fonnte; er mar außerorbentlich begierig, barüber etwas Maberes zu vernehmen, und nahm fich baber por, mit ber Frau eine Romobie bes Muwiffenben gu fpielen.

"Run ia." fagte er befibalb nach einer langeren Baufe, nich will in ber That gefteben, 3hr habt bis babin Recht; es intereffirt fich Jemand bafur, bag mein herr mit ber fconen Sochter ber Gemufebaublerin eine formliche Liebicaft aufangt; ich will bas zugeben. Daran ift im Grunbe nicht viel gelegen; Sadtanber, Gugen Stillfrieb. I.

aber jest barf ich fein Wort mehr jugeben, auch nichts mehr eingestehen, und wenn 3hr mit bietet, was 3hr wollt, und wenn 3hr auch Guer Zimmer abicagt, ba tann, ich nichts machen, ba muffen wir eben eine andere Gelegenheit suchen, bie uns jum Biele fubrt.

"Jest fprecht Ifr halb und halb bie Bahrheit," entgegnete rubig bie Frau; "Ihr werbet mit nichts mehr eingefteben, gang richtig! und aus bem einsachen Grunde, weil Ihr nichts mehr wist."

"Das mare ber Teufel!" fagte lachend ber Bebiente; "ich ware wirtlich neugierig, mas Ihr in ber Sache fur weitere 3been habt."

"Da waret Ihr neugierig, mein Junge?" sagte höhnisch bie Frau; "bas glaube ich wohl, ich will Euch auch meine Ansicht jagen; aber Ihr mußt nicht glauben, mit Euren bummen Mebensarten bie Frau Schilber überlisten zu tönnen. — 3ch will's Guch sagen, well es mir gerabe so vassenen erscheint. — Man tann also baburch zweierlei bezwecken: erstens vielleicht eine Beirath mit bem Mabchen, um ihn so aus ber reichen und machtigen Kamilie unter uns ordinäres Bott zu soßen, ibn auf biese Art unschäldig zu machen, und dan läßt man ihn bie Einwilligung bieser Geirath burch irgend etwas, was ich nicht weiß, theuer genug begaben."

"Ah!" fagte Joseph verblufft, "glaubt Ihr wirklich, Frau Schilber?"

"Das wär' Eins," fuhr die Frau fort, ohne die Frage weiter einer Antwort zu würdigen; "bas Andere aber ist wahr heinlicher. Man will vielleicht, er foll sich Nachts in diese Stadwietett versieren, er foll sogar wohl ben Wersuch machen, fich bruben in jenes Saus einzuschleichen, und bort im Refte ber Alten Bufammenfunfte mit ber Jungen haben."

"Das mare noch weit anftanbiger," entgegnete Joseph, "und mir viel lieber, wie so eine Geirath. Bfui Teufel!

"Aropf!" entgegnete bie Frau verächtlich, "Ihr felb ein iconer Diener Gures Gerrn; ba ift Eins fo fclimm wie bas Anbere. Glaubt mir, man fleigt in blefem Stabviertet iniben Gefahr in bas Benfter eines Bargermatele, und ba brüben in bem Saufe hai's zwei vaar Faufte, benep es bei biefer Gelegenheit gang einerlei ift, ob fle fich blutig farben ober nicht. — Doch fill, ich hore Zemanden tommen; es tomten bie Beiben fein, und in bem Fall burfen bie nich nicht bei einander feben. — Ja, ja, es tommen zwei Manner burch ben Sausgang, trinft Euren Schopven aus und gebt."

Mit biefen Worten ftanb bie Wirthin hurtig von ber Seite Sofeth's auf, nahm ibren Siuft mit fich und feste fich an eines ber erblinbeten genfter, wo fle emfig in einem fcmierigen Zeitungsblatt flubirte.

## Dreizehntes Rapitel.

Ein kleines Kapitel, aber febr bedeutsam. Jungfer Ctementine bat ihre schone Stunde, und brei ihrer freunde beschäftigen fich mit ihrem zukunftigen Wohlergeben.

Die Thure öffnete fic, und die Gebrüber Schoppelmann traten herein. Sie ließen fich nieber, und ber Fuhrmann bettrachtete giemtich unfreunblichen Bildes ben Bebienten, ber fein Beld- auf ben Aifc feate.

"Bis ein anberes Mal!" rief ihm bie Birthin gu.

Jojeph fehte feinen ladirten Gut unternehmend auf bas Ohr und foritt hochmuthig neben ben Brubern vorbei zur Thur hinaus. Er folenberte durch ben langen Gang und wollte eben zum Saufe hinaus treten, als er einen Mann um die Cde ber Nebenftraße tommen fah, bei beffen Anblid er fich fehr bebenbe wieber in ben Sausgang gurudzog.

Diefer Mann war aber Niemanb anbers, als ber Schuls meifter und luflige Rath, und ba ber getrene Diener um Alles in ber Welt bier nicht gern von ibm gefeben worben ware, fo naherte er feinen Ropf fo viel als möglich ber Thurfvalte, um bemerten gu tonnen, mas Jener in biefem abgelegenen Stabtviertel beabfichtigte.

Der luftige Rath ichien aber burchaus teine Ahnung babon zu haben, baß er fich hier einem für unfere Gefcichte und woll auch für inn reiber jo fehr intereffanten Terrain nabere, baß ihn lints aus bem Sausgang ber Weinfneipe ber getreue Pierrot beodacte, umb baß fich rechts bas Zimmerchen ber Jungfer Shoppelmann befinde. Sein Befuch, ben er biefer Gaffe abstattete, war fehr harmlofer Natur und galt bem muftfalifden Neben-hause ober vielnehr einem ber Bewohner befielben, einem ehematigen Rollegen, beffen Auferthalt in hiefiger Stabt ber Schulmeilter jest erfl erfabren.

Die beiben Brüber im Gaftzimmer, als fie vernahmen, daß Joseph wieder in ben Saussfur zurückteat, mochten wohl glausen, er hatte fich ba auf, um zu horchen, und feicken die Wirthin hinaus, nach ibm zu feben. Mit zwei Worten aber verfländigte ber Bebiente biese murtige Frau, warum er hier gezwungen fei, auf ber Lauer zu fieden, um zeigte ihr ben Schulmeister, der for eben hinter ber Thure bes musstalissen Jaufes verschwand. Sobat er auf biese Art seinem Geschilden Jaufes verschwand. Sobat er auf biese Art seinem Geschilden dan ben Saufen hin, um nicht zufällig von bem Anberen gesehen zu werben.

Frau Schilber rief in die Gaftstube hinein, bag bie Luft vollfommen rein fei, baß fle gleich tommen werbe, und barauf blieb fle noch einen Augenblid unter ihrer Sausthure flegen.

Bir glauben gefagt zu haben, baf biefe Schenfe mit bem mufitalifden Saufe einen flumpfen Bintel bilbete, noburd es alfo möglich mar, bie Benfter bes letteren von ber Sausthure bet erfteren genau zu überfeben. Gegenüber hatte bie Frau Schilber bas Saus ber Frau Schoppelmann, mit bem uns wohlbekannten Benfter bes Jimmers ber iconen Ratharina, und über bemfelben bie Wohnung ber Jungfer Clementine Strebeling.

Lehtere war ju Saufe; fle hatte ihre beiben Genfterflügel geoffinet, wahricheintich um ben Duft einiger Refebenftode einguathmen, bie auf ber Bruftung flanben, so wie bie Riange ber foonen Lieber zu vernehmen, bie von bem musstalischen Saufe beribericallten.

"Die Lotosblume angftiget Sich vor ber Sonne Bracht —"

flang es von bort herüber, und Jungfer Strebeling blidte aufwärts zum himmet; benn mit bem Ramen Lotobblume verband fle allerlei hochpoetische Ibeen, und biefer Name zauberte phantaftische zolbene Bilber vor ihr zartes Gemülf.

Lotosblume! — Dabei bachte fie an Indien, bas fabelhafte Land ber Bajaberen und Ciepbanten, ben Schamblag all ber icon Mabrchen, die fle in ihrer Jugend gebort; an Palmenwälber, an riefeinde Blumen, an Blumenbuft und zauberische Klange.

Solosbiume! — Die fand an einem keinen fillen Seie, und bas Gesch biefer Biume neigie fic über ben Wafferpieget, fcwankte vor und jurud, fchnsüchtig, einmal ein anberes Bild ju schauen, als bas ihrige, und jurud schredend, wenn bas Waffer leise anschwoll und raufchte, als surdet fchreden fonte fepliches, bas bort erscheinen könne, ihre garte Jungfrausichkeit zualb zu begrüßen. — Und boch sehnte fie fich unbewußt nach biefem Entschlichen.

Gerabe fo gieng es ber armen Clementine : "Die Lotosblume angfliget Sich vor ber Sonne Pracht, Und bie unioulbige alte Zungfer änstigte fich ebenfalls vor ihrer Pract — und biefe Sonnenpract twar ihr bie Liebe — und bavor fürchtete fie fich gang gewaltig. Mo, sie fühlte fich fobagisch im Schatten tühler Dentungsarten, und boch hätte fie
aus biefem Schatten einmal so gern hinausgeschaut in bas von
beißer Gluth und frohlichen Sonnenstrahien beglängte Leben!

"Sie buftet und weinet, fie weinet und gittert, Bor Liebe und Liebesweb."

Aber es muß eigentlich etwas Suges fein, vor Liebesmeb gu buften, zu weinen und zu gittern, meinte Clementine.

"Sie bluht und gluht und leuchtet Und ftarret flumm in bie Sob' --

icon es fehnfuchtsvoller von brüben herüber, und Clementine, bie bis jest ängstich bie Blide auf die Dujentuch gebeftet, flarrte nun plöglich in die Sobe, gang wie die Lotosblume, und wärern von dem Benfter gurudgefahren, wenn diese im selbigen Augenblide nicht bocht unschieftlich gewesen vorte. Denn als fle so in die Hobert eine Benfter, dans dem Benfter, der fich flitzum herüber verneigte, als er so wenige Buf von seiner Rase ploglich die himmelblauen Augen der Jungfer Clementine Strebeling erglänzen sah, ober schimmern sah, ober überhaupt nur fab.

In biefem Augenblide flangen bie Borte bes Gefanges :

"Der Mond, ber ift ihr Buhle; Er wedt fie mit feinem Licht, Und ihm entichleiert fie freundlich

3hr frommee Blumengeficht."

Dieser Bers war außerorbentisch paffenb; benn wir wissen bereits, baß bas Antish bes herrn Siebel in seiner glängenben fälle etwas vom Bolmonb an fich hatte. Auch konnte man, ohne gerade außschweisend zu sein, bas Gestich ber alten Jungfer für ein frontmes Blumengeficht anfeben; benn es gibt allerlei Blumen, und Clementinens Untlig hatte in ber That etwas von einer gelben Malve, welche Regen und Sturm getropt hat, und über beren garte Blatter ein eifiger November-Wind unbarmberaig gestrichen ift.

Aber bem fei wie ihm wolle; Gerr Siebel grufte heruber, Clementine hinuber - und gwar :

"Bor Lie-ie-ie-te-beemeb -"

So fang ber unfichtbare Sanger bes eben genannten Liebes mit höchtem Kraftaufwand feiner Lungen und offenbarem Stimmmangel.

Alles bas fab Frau Schilber unter ihrer Sausthure, nur mit gang auberen Augen und nicht mit folch hober Boefte. Sie bemertle recht gut, welchen tiefen Knir bie alte Jungfer machte, als
jener frembe Gerr hinüber grüßte, und wie ihr gelbes, burres
Geschaft von einer sanften Rothe überstrahlt wurbe.

"Ei, ei, bas freut mich," prach fle ju fich felber, "bas ware vortrefflich ju benugen! Rur muß ich mich vor ben beiben Buffeln ba brinnen in Acht nehmen. Das flut ein paar tappige, lieberliche Aageblebe, benen man nicht ju viel trauen barf. —
— Aba, jeht fnirt die alte Jungfer abermals, und ba ich ben Gerrn nicht mehr am Genfter sebe, so wird er fich zum Wegggeben ruften. Warten wir noch einen Augenblict!"

Die murbige Frau hatte richtig vorausgesechen. Die Thur bes mustatiffen Saufes offinete fich wieber, und heraus trat ber Schulmeister und lutige Bath, beffen Besuch bas berg ber armen und ber durch biefen ungludseligen Besuch das berg ber armen Clementine in einigen Aufruhr versetz zu haben schien. — Richtig, jeht geht er die Saffe finat, und fie beugt fich zum Benfter beraus, um ibm nachzuseben. De er an ber Ede ber Straße noch

einmal umgeschaut, tonnen wir nicht mit Bestimmibeit angeben; wenn es aber geichas, so war es reiner Bufall — benn wir muffen bie binbigfte Ertlärung abgeben, bag ber gute Schulmeister an jenes garte, blaffe Wefen, bas er nur aus Artigteit gegrußt, auch nicht im Geringsten weiter bachte.

Die Gebrüber Schoppelmann waren unterbeffen burd bas Ausbielien ber Wittfin einiger Maßen ungebulbig geworben und machten ziemlich unfreundliche Gesichter, als fie wieber bereintrat.

Die Frau bemerkte bas aber burchaus nicht, ober icien es nicht bemerken zu wollen; benn fle fetete fich an ihr Venfter unb nahm bas ichmierige Beitungspapier wieber in bie Sanb.

Die Brüber tranten in ihrem Unmuthe bie Schopben leer und verfangten neue. Rachbem biefe gebracht waren, entftanb abermals eine Baufe, welche bie Birthin burchaus nicht Willens ichien, burch irgenb ein intereffantes unb lehrreiches Gespräch zu unterbrechen.

"Das muß icon wahr fein, " fagte endlich ber Fuhrmann nach einer Baufe, "bei Guch findet man zuwellen ganz curlofe Gesculfchaft. War bas nicht ber Strolch, ber bei bem Stillfried Bedienter ift? — 's war gut, baß er babon gieng; benn wenn ich mit ihm bekannt geworben ware, so batte ich ihm gleich seinen Wein sauer gemacht.

"Bas?" sagte bie Frau und ichien entruftet; omein Bein fei sauer? Ber fann bas fagen? — Und wenn er wirflich sauer ware, wer zwingt Euch benn, ibn zu trinten? Lagt ibn nur in Gottes Ramen fteben!"

"Die will heute einmal wieber taub fein!" fagte ber Jäger zu seinem Bruber; "fie hat wieber ihren folechten Tag. — he, Brau Schilber, hort ihr wieber einmal nicht gut?"

"Leiber, leiber!" entgegnete bie Frau; "bie Site regt mir bas Blut auf und ichlaat mir aufs Gebor."

"So fann man heute fein Gefcaft mit Guch befprechen ?" fagte ber Fuhrmann.

"Gefchaft?" entgegnete bie Birthin; "ich weiß von feinem Gefcaft, bas wir gufammen hatten."

"Richt?" lachte Jener. "Gie ift heute ungeheuer vergeflich!"

"Mein Kopf ist zuweilen schwach," meinte bie Frau seufgenb, "was wollt Ihr eigentlich?"

"Run ins Teufels Namen!" rief ber Fuhrmann ärgerlich und fehr laut; "von wegen ber Briefe, bie wir ichreiben follen; ich will Gelb verbienen."

"Uh bas?" autwortete gleichgutitig Frau Schilber, nachbem fie einen Bild' in ben Saussur geworfen, um fich zu übergeugen, bag Riemand ba fei, ber unbefugter Weife'bie lauten Worte bes Gubrmanns vernehme.

"Naturlid bas!" entgegnete biefer; "habt 3fr benn nicht von felbst von ber Geschichte angefangen? — Warum fiellt 3fr Euch benn jest so bonnermäßig bumm an? He!"

"Ja, bas mar bamale," entgegnete bie Wirthin, "aber es ift nichts mit ber Angelegenheit."

"Barum nicht?" fragten bie Bruber.

"Es geht nun einmal nicht," fagte achfelgudenb Frau Schilber.

"Und warum geht es nicht?"

"Run, ich will es Guch offenherzig fagen, aber — ich trau' Guch auch nicht recht."

"Und?" riefen bie beiben Bruber gornig aus.

"Berfteht mich recht," fubr bie Frau fort, "nur in fo weit

trau' ich Euch nicht, als ich fürchte, Ihr könnt bas Schwähen nicht laffen, ba Ihr genau wißt, baß ich allein ben Ropf in ber Schlinge habe."

"Dummes Beug! wer wird so was glauben?" fagte ber Buhrmann.

"So was glaube ich," meinte lacheint bie Erau; "'s ift schae um bas schon beite Beidift; est war Alles fo gut wie eingeleitet. Schon heute hatten wir ben erften Brief fereiben fonnen; umb ich bin überzeugt, fle war fogleich Beuer und Namme gewefen, und es ware was Tuchtiges abgefallen."

"Run, fo thun wire's boch!" rief bigig ber Fuhrmann; "gebt mir Feber und Bapier, bas ift gleich abgemacht!"

"Nein, nein, ich mag nicht!" fagte bie Frau.

"Noch einen Soppen!» rief ber Fuhrmann; und als bie au auffand, um ibn au boien, figte er leife zu einem Bruber: "Gib nur Ach, bie gange Romöble, weiche bie Alte frieit, brebt fich einzig barum, baß fle etwas mehr herausschlagen will — von bem Gewinnst nämlich; wir hatten abgesprochen, Jeder von und Dreien bekomme ein Drittel, was nicht mehr als billig ift — poff auf, so wie wir ihr ben Wilden ihm und ihr vom Gangen bie Hälfte laffen — fle meint, fle könne bas ansprechen, weil alle Gefahr auf ihrer Gelte ware — so wird sie gleich nachgeben; im Grunde ist's einerlei; benn was fle mehr bekommt, das pumpen wir ihr hintendrein boch wieder ab. "

Die Frau tam mit bem Wein gurud und fette ibn auf ben Tifc.

"Wie hatten wir es boch bamals verabredet?" sagte ber Kuhrmann. "Wenn ich mich recht erinnere, so solltet Ihr vom Sewinn die Hässe haben, und wir zusammen die andere Hälfte. — War es nicht so. Krau?" Ein taum fichtbares Ladeln flog über bas Geficht ber Birthin, bod waren gleich barauf ihre Buge wieber bart und murrifch wie zuvor.

"Seib boch nicht eigenfinnig!" fuhr ber andere fort; "fo was fommt nicht fodalb wieber; ba mein Bruber Konrad bifft auch mit. Laft und an bie Arbeit geben und weiter feine Borte versieren. Na, saat Cure Meinung: was ichreiben wir zuerft?"

Best hatte bie Frau ben Fuhrmann so weit, wie sie ih saben wollte; er hatte ihr bie Galite bes Gewinnstes versprochen, und obendrein war jest ber andere ber überrebende Theil. Gieng bie ganze Angelegenseit einmal schief, so konnte sie immer sagen: "Warum habt Ihr mich bazu genöthigt? Ihr wißt ganz wohl, baß ich nicht gewollt habe! "Und barauf konnte sie weiter sagen: "Ihr habt und ind Unglid gekracht — in einem solchen Valle nämlich — jest bringt mich vieber heraus! " — Die alte Brau Schoppelmann war eine wohlschene Frau und bie beiben Sohne hatten einmal ein tüchtiges Erbe zu erwarten.

Saft eine Biertelftunde lang überlegte bie Frau bin und ber; balb foutlette fle ben Kopf, bald blidte fle an bie Decke, bald bem Aufrmann ernft ins Geschet, und bann schen ihre feste Augend ein wenig weich zu werben, und endlich sagte fle: "Run benn, ich will Euch ben Gesallen thun, es bleibt also bei ben besprochenn Bedingungen?"

"Ihr bekommt bie eine Salfte vom gangen Gewinnft, und wir Beibe gusammen bie andere; billiger tann man nicht fein!"

"Und ber ift ein ichlechter Sund," fagte ber Jager, "ber ben Anderen verrath; in einem folden Falle follen bie beiben Anberen bas Recht haben, ibn tobt ju ichlagen."

"Das lagt fich horen!" fagte ber Fuhrmann, "ich bin babei."

"3ch auch!" fagte bie Wirthin; benn fle bachte bei fich: "Mit bem Tobtichlagen bat's gute Weile!"

Darauf reichten fich bie brei Berbündeten über bem Tifche bie Sanb; bie Wirthin hotte Napier, Dinte und Feber, rudte ihren Stuhl neben ben bes Fuhrmanns und biftirte einen Brief, ben Jener nieberfchrieb.

Bas in biefem Briefe ftanb, werben wir uns erlauben, bem geneigten Lefer fo balb als möglich mitgutheilen.

## Bierzehntes Rapitel.

Von der Entweihung einer Agl. Infanterie-Aaferne und bem Strafgerichte des Majors, freiherrn von Branber.

Der Major der Infanterie, Freiherr von Brander, war ein angenehmer Mann und wohlgelitten in allen Kreifen der Gefellfcaft.

Wir fagen: in allen Rreifen, und glauben nicht zu viel bamit gefagt zu haben.

Um von unten anzusangen, hieng bas Bolf ber keinen Gewerbe und größeren Handwerke, Schufter, Schneiber feinerseits, Busmacherinnen und Nährerinnen von Seiten ber Breifrau von Branber, an ihm mit festem Glauben, ba fle seine Olfaubiger waren. Die Soldaten liebten ihn wie ihren Bater, und die Furcht, ihm vielleicht durch eine Rieinigfeit zu miffallen, war so groß, daß bei seinem Inblid das gange Bataillon, inclusive der Interesseigiere und Feldwebel, der Lieutenants und hauptleute, orentlich ergitterte, und ihm jedes einzelne Gileb biefer großen militärischen Familie, wenn es nur irgend möglich war, aus dem Wege gieng.

Bei ben Burgerefrauen ftanb ber Major megen außerorbentlicher Moralitat in bober Achtung. Er begte burchaus nicht ben Grunbfat manches Rollegen , bag es ben Solbaten erlaubt fein muffe , ben Burger ju dicaniren , inbem es ben Baterlanbevertheibigern geftattet fei, bas bienenbe meibliche Berfonal feinen Bflichten abmenbig zu machen; noch viel weniger aber tonnte er bie Auficht theilen, es feien Dienftmabden'und Rodinnen ber gangen Stabt nur gum Bergnugen und gur Unterhaltung einer roben Solbatesta angefcafft. Er war in biefem Buntt außerorbentlich ftreng ; er hatte unter Unberem ben Unteroffizieren und Feldwebeln feines Bataillone eingefcarft, genau barüber gu machen, bag bas Fraterniffren bes Militare in biefer Richtung mit Individuen ber burgerlichen Rlaffe fo viel ale moglich unterbrudt murbe. Golbaten bagegen, bie feine Befehle nicht achteten, und bie fic burch ein foldes Berlieren in anbere Stanbe in allerlei unangenehme Ronflifte brachten, wußte er exemplarifch gu be-Er gab ihnen bei Baffer und Brob Gelegenheit, über ftrafen. ibre Fehler nachzubenten, und wenn fle anbere mit ber beutichen Literatur befannt waren, hatten fle Beit genug, in Rumero "Sider" - fo nennen gefühlvolle Geelen bas Arreftlotal - gu iammern :

"Schonheit war bie Falle meiner Tugenb,

Sober hinauf in ben Kreisen ber Gesellschaft, bei feinen Stabs-Kollegen, bei bem kleinen Abel, war biefer Maun wegen seiner festen Grundige anderer Art sehr wohl gelitten. Der Major war nämlich überzeugt, baß ber liebe Gott bie höheren Raffen in einem Anflug von guter Laune zu seinem Privats-Bergnugen erfchaffen und zu beren Mufritgung einem weit bessprüger

Urftoff genommen, ale bies bei ben Creaturen weiter unten gefcheben.

Auch in noch boberen Schichten, ja, bort binauf, wo fein irbifdes Muge flar und beutlich mehr fiebt unb, vom Schimmer geblenbet, gurudbebt, an ben Stufen bes Thrones mußte man, bağ ber Freiberr von Branber in ber Belt fei; und ebe er ben Befft feiner Gemablin errang, hatte er bas Glud gehabt, bei großen Beftlichkeiten, ja fogar bei fleinen Rammerballen baufig ale "Tangenber" eingelaben zu merben, und einmal fogar batte ibn ber Rriegsminifter fo bod gewürbigt, bag er ibn fpegiell um feinen Rath in einer militarifden Angelegenheit befragte. @8 hanbelte fich bamale um eine Menberung in ber Bewaffnung bes Beeres, und wir tonnen mit Stols fagen, bag in biefer wichtigen Angelegenheit ber Rath bes Majors, Freiherrn von Branber, bas weiße Leberzeug namlich, fatt mit Rreibe, mit geriebenem Thon anguffreichen, fowie ferner bem Golbaten gu erlauben, ben oberften Baten feines Uniformtragens in ben Freiftunben gu öffnen, flegreich burdbrang.

Der Major von Branber war ein fleiner, untersehter Gert, mit außerorbentlich biden Evauletten und einem faft zu turzen Baffenrode. Er hoffte burch bas Lettere seine Gestalt einigermaßen größer ericheinen zu laffen, was ibm aber hieburch nur unvollfommen gelang. Sein Gesicht war bid und rund; ein gewaltiger Schurrbart theilte es in zwei saft gleiche Sissen, beren untere sich in einer schwarzen, ordonnanzmäßigen Salebinde vertor, die obere baggen, mit zwei kleinen, grauen Augen verziert, sich in ein Gebisch turz geschorener, etwas ftrupviger Saare endigte. Die Geschichfarte bes Majors war gesund zu nennen; sie hatte etwas dem Camaleon an sich; benn wenn seine Züge bei gewöhnlichem Welter sauft geröchte ertsätenen, jo schilletten

bagegen biefelben bei füßlem Wind und Froft ftellenweise ins Purpurrothe und Blauliche hindber, und Abends in einem etwas warmen Salon beim Bhiftpiel, namentlich aber bei einem gute Souper, nahmen bie Baden bes Freiherrn von Branber eine Katung und einen Glang an, welche fich nur mit benen eines gut gebratenen Ganfeschenkels vergleichen ließen.

Die Majorin, Freifrau von Branber, war, was äußertiche und Körper- Borging anbelangt, vollfommen das Gegentheil fires Gemable. Ihre Geftalt, um einen vollen Kopf langer als die ihres herrn und Gebeiters, war hager und bürr; der Ropf abste biezu vortrefflich und war nur in feiner Berbindung mit dem Köpper ein unertlärtiches Mäthfel für jeden aufmerkjamen Beobachter; denn die Berbindung — der Dals nönnlich — mer Genfehlt dinn, daß man nicht begriff, wie es ihm gelang, selfch diesen Kopf zu tragen. Das Gesicht bildete ein förmliches Dreied mit sehr spisjem Kinn und außerordentlich breiter Stirn; und diese beite Stirn var der Golz der Wajorin und der gamzen Brander'schen Familie, nicht eben wegen ber äußeren Form, sondern wegen ihres inneren Gebaltes.

Die Freifrau von Branber mar Dichterin . . .

Richt blos geheime Dilettantin, sonbern wirflich ausübende Gebruck-worben-feiende. Dabei war fie als Schriftfellerin eine Brau bon sehr aufgetlärten Grundfagen; benn fie hatte fich als solche ihres abeligen Namens entaubert und nannte fich am Ende ihrer Auffage, so wie am Anfang ihrer Gebichte: Rosa Immergrin.

Die jungen Offiziere bes Regiments, melde teinen Begriff bavon hatten, wie verbienfbold is vom ber Majorin war, baß fle neben ber Besorgung ihres Sauswesens und ber Erziehung ibrer Kinber — es erifitiren freilich feine, aber es hatten boch melde da fein können — ber Runft und Wiffenichaft biente, machten fich in allen ihren Kreifen über fie luftig und bezeichneten die Gemachlin ihres Chefe mit bem hochft unpaffenden Namen: Majorin Blauftrumpf, welche Unart, als fie ihr einst zu Ohren tam, von ihr in einem vortrefflichen Gedichte belohnt wurde, das uns aber leiber nicht mehr aufzufinden gelang.

Der Major von Branber war an bem Tage, an bem unfer Rapitel beginnt, in einer febr nachbenkenben Stimmung nach ber Kaferne gegangen.

Bu Saufe wurbe getocht und gebraten, Conditor-Jungen liefen treppauf, trebpach, aufmarts mit heiteren Mienen und großen Schuffen voll Badwert, abwärts mit leeren Sanden und einigermaßen niebergeistagen, da es ihnen trog einiger fougterenen Berjude nicht gelungen war, bem Bunife ihres Meisters nachzufommen, nämlich die Bahiung für bas Badwert mitzubringen. Die gange Bohnung war in offenbarer Zerftörung begriffen: Möbel wurben verrückt, Betten entstent, die Köchinungte Gläfer und Klaschen, der Buriche schiff Meffer und politte Gabelin.

Die Majorin hatte namlich, um einem langft gefühlten Beburfinis abgubeifen, ben Antischus gefaßt, ben Damen ihrer Bebauntischaft, sowie einigen Schöngeisten ber Stabt einen afthetiichen Thes zu geben, und ber Major batte biefes Angenehme mit bem Rühlichen baburch verbunden, baß er für fic eine Whiftpartie arrangirte und eine bringend gewordene Alfütterung jener Zeute veranstaltete, bei benen er seinestheils ich einige Mal zu Gaß gewesen war.

Man tann gar nicht behaupten, baß fich ber Major in befonbers augenehmer Stimmung befanb. Der eben ermante Spettakel in feinem Saufe war ihm zu toftbar und unangenehm, und ferner hatte seine Gemahlin fur ihren äftheilichen Thee die besten Zimmer in Aufpruch genommen und die Whishpartle in ein paar hinterstuben verwiesen, damit, wie sie sagte, jenes robe Etement nicht zu geräuschvoll eintrete in die santen Sarmonisen ihres auserwählten Cirfets. Wan muß deshalb aber nicht glauben, als seien beide Gesculfchaften vollkommen getrennt gewesen. Im Gegentheil. Buerft sollte ein Bereinigungspunft um ben Bereitig flatifinden, und erft nachdem die Seelen ber gebildeten Leute durch einiges ausgegoffene warme Waffer weich und empfindlich geworden, und die Mägen ber hohen Spieler aus der gleichen Ursache songestützt, daß es ihnen möglich wurde, später große Quantitäten Weines und Vieres zu fich zu nehmen, sollten sied bet between Luntitäten Weines und Vieres zu fich zu nehmen, sollten sied between der between ternenen.

Born follte angenehmes Gefpräch faufeln, fowie Reuerschaffenes vorgelefen, hinten gespielt werben; und getrennt waren erbibe Gesculichen burch die Garberobe ber Majorin, ein dunkles Gemach: die finstere Gränge von der Sölle in den himmet.

Der Major hatte eigentlich an diesem Nachmittage burchaus nichts in der Kaserne eines Bataillons zu thun; er pflegte nie um viese Stunde hinzugechen, weshalb er auch, wie wir gleich sehen werben, von seinen militärischen Kindern durchaus nicht erwartet wurde.

Er naherte fich bem weitfaufigen Bebaube in ber guten Abficht, bie Leute burch seinen Anblid zu erfreuen und zugleich gu
feben, ob fich Ales in Richtigkeit und bester Ordnung besinde.
Bu blesen Bwede gieng er auch nicht burch bas Sauptifor ber Raferne, soubern schlenberte auf einem Umwege burch mehrere Strafen zu einer fleinen hinterthure, burch bie er ungesehen zu bem Blugel gelangen konnte, in welchem fein Bataillon sag.

Che ber Major biefe Wohnungen erreicht hatte, vernahm

er ichn von Beitem bas Geseufze einer Bioline und bas Jubein einer Alarinette, bie fich bemüßten, in garter harmonie eine Bolla hervorzubringen. Degleich es num in ben Rriegsartischn nicht vertoten war, in ber Kaferne Bioline und Klarinette gu pielen, und fich darunter eigentlich nichts Schlimmes vermuthen ließ, fo fam es boch bem Major selisam vor, daß er bagu ein Geräusch hörte, wie von vielen strampeinden Beinen, bas taktsmäßig mit ber Bolla gieng.

Der Major flieg langsam die Areppe hinauf, und je weiter er gieng, besto beutlicher wurde es ihm, daß in einem Zimmer eines Bereichs eine Aangmusst aufgespielt wurde, und daß zu der Aangmusst oach getangt wurde. Er schüttelte gewaltig sein Haupt, und die Züge besselben, seines Gestahts nämelich, begannen ins Dunkeiröthliche zu spielen. Es mußte dies wohl von bem starten Gehen in der Mittagstige tommen. —

— 3est blieb er pichtig stehen — — aber nein, das war unmöglich — und boch — zwischen dieser Wusst börter auch zuwellen einen rasselnden Arommenwirbet; derzelbe stenge leise an, schwoll zu bedeutender Starte und hörte pianisssim wieder aus,

Der Major blieb erstaunt stehen und horchte. Das war gewiß unmöglich und boch täuschte er sich nicht. — — 3a, er vernahm lachende Beiberstimmen — am Ende waren es sogar Madden, die so laut ausschienen — und ferner — er mochte faum seinen Ohren trauen — Kindregeschrei — ja, die Stimmen von kleinen unschutbigen Kindern, welche obendrein die allgemeine Tanzluft nicht zu theiten schenen; benn die Kinder schluchzien und heulten und jammerten durcheinander, als wenn sie an ziener Wussten Gefallen fänden und ihnen etwas absonderlich Unangenehmes geschädes.

Der Major, als fluger Felbeter, beschlot, ben Keinb im Rüden angugreifen, ihn zu überrafden, und öffnete beställ leife bes Zimmen neben bem, in welchem getanzi wurde. Schred-licher Anblid! — Dier fah es nicht im Geringsten aus wie in einer orbentlichen Kastenne, sondern wie in einer Kleinkinder-Wede wahranstalt. Sammtliche Betten — und es waren beren zwölf im Jimmer — fah er befest von kleinen schreinen Wessen, won einem halben Jahre an bis zu vier Jahren; eine gange Musterkarte von Kinderstimmen mat hier vertreten — fammtliche Mangslassen der bitrgerlichen Gesellschaften in ihren Sprößlingen, — des bewiesen ist Angles von Kattun, Merino, Seide und Sammt, und ihre Kohsbebedungen, vom baumwollenen Müssen an bis zum italsenischen Strobhut mit Band und Veber.

Entfetlicher Unblid!

Der Major, entriffet — nein, biefes Bort ift nicht im Stande, ben Jorn bes Majors auszubruden — außer fich, schritt burch biefes Kinbergimmer, nicht ohne bei einer ber alteren Buben, bie berumfradbelten, ben Bersuch machte, in ben Meinen bes Majors ober seinem langen glangenben Degen ein neues vassenbes Spielzung zu erobern, welcher Beweis findlicher Juneigung in biesem Mugenbild stoch nicht im Stande war, bas Gerg bes Auchengels zu erweichen.

So gelangte er unbemerft an bie Thure bes Tangsaales, und er mußte fich einen Augenblid an einem Pfoften beffeiben festhalten, um fich so weit sammeln zu können, bag es ihm möglich war, ohne seinem Anfeben zu icaben, wurbewoll unter bie Schulbigen zu treten.

Da befanben fich in biefem Rebengimmer fammtliche Rinbsmabchen, welche ju ben braußen abgelegten Rinbern geforten, und babei eima ein Dugenb feiner Unteroffigiere. Ja, wir können es nicht verichweigen, es waren keine gewöhnlichen Solbaten, es waren "Avancirte", und Jeber hatte ein Mabden im Arme und tanzte so wahnfinnig mit ihr im Zimmer herum, daß ber Staub aufwirbelte, die Röde weit hinausslogen und bie Dielen tradten.

Die Ungündlichen waren obendrein so im Eiser des Bergnügens und durch die schoe Anzumist so in den Schig Bergeiten, das es ihnen nicht möglich war plöglich einzuhalten und eine der unglücklichen Anzerinnen an den etwas schnell und undvorsichtig hereintretenden Major derzestalt andrallte, daß letherer das Gleichgewicht verfor und nach zweimaligen Umbreben auf eine Trommen niederzestigten fann, was einen dumbern, undeimelichen Anzeriachten auch eine durch eine der Volauden nenichalt des jüngsten Tages auch in die Ohren diefer Schutkigen. Die zwösst Dienstmäder freischen laut auf und suchen aus Meite.

Siefür hatte aber ber Major gesorgt, indem er die Thüre bes Nebengimmers hinter sich abgeschlossen; ben Tangsaal hatten bie Ungsüdtlichen selbst abgesperrt, indem sie einen Tisch orbeit Abüre besselben gerüdt, auf welchem bie Muste gestanden und ausgeshielt. Wir fagen: "gestanden"; benn in dem Augenblick, wo der Major sichtbar wurde und no jener Trommesschlag ertönte, brach die Mussell mit einer schrillen Dissonanz ab, und die beiben ungsüdtlichen Mussellanten, das Aergste bestürchtend, riebstein ihre Stucht durch ein ziemlich breites Oberlicht über der Thüre und entstamen auch auf dieses Art, ohne von dem Borgesehten erfannt zu werden.

In ben erften gehn Minuten war ber Major nicht im Stanbe, nur ein einziges Bort hervorzubringen; feine Taufte

ballten fich frampfhaft, bie Augen hatte er weit aufgeriffen, feine Gefichtsfarbe fpielte ins Duntelrothbraunviolette! - -

Der Freiherr von Branber fonnte außerorbentlich groß fein, und er war eis auch bei außerorbentlich vielem Gelegenheiten. Es war bies eine Schattenfeite an biefem sonft so vortrefflichen Charafter. heute aber fam biefe Großbeit nicht zum Ausbruche; seine Aufregung war zu ftart; er grollte nur in ber Entfernung einige dumpfe zehntaufend Donnerwetter und Kreuz-Mofrensetten-Elemente, bann aber war es wieder fill, eine schwille Sille, eine entfestliche Gille! Der Major schoß bie Thur ehnen Tische ebenfalls ab, gieng nach bem Nebenzimmer, septe fich bort auf einen Stubl umb befahl mit bonnernber Simme ben Berbrechern und Berbrecherinnen, Eines um bas Andere bervor ut fommen.

In ber gangen Kaferne war es inbeffen icon ruchbar geworben, baß ber Wafor von Branber ungeladen bei ter Lanzpartie erschienen war. Der Offizier du jour, ber auf seinem Zimmer mit einigen Freunden eine Partie Laubenecht spielte, saßte ben Cutschluß, sich vor bem erzurnten Borgesetten jett nicht mehr sehen zu laffen, und bat bagegen seinen Kameraben, ben Bataillone-Whitanten, ber ebenfalls zufällig zugegen war, hinüber zu fleigen, und wo möglich ben Jorn bes Majors abzulenten, baß er nicht auf ben Gebanken versalle, ihn, ben unglüdtlichen Offizier du jour, für ben Syektakel verantwortlich zu machen.

Der Bataillons - Abjutant, Lieutenant von Stifeler, war ein Offigier, ber ben Teufel nicht fürchtete, aber vor bem Major Branber gewaltigen Rejpett batte; boch nahm er in biefem Buntt allen seinen Muth zufammen und gieng eilenben Schrittes nach bem Zimmer Rr. 44, wo bas Schredliche geschehen. Da samb er bie Ihure verschlossen und tlopfte an. Der Major schrie Ser-

ein! mit einer folch fürchterlichen Stimme, baß es ben Abjutanten eistalt überlief; er fürchtete nicht mit Unrecht, fein Erscheinen werbe deu Chef veranlassen, die vielleicht schon geschlossenen Schleusen seiner Berebtsanteit noch einmal aufzuzieben, und ber arme Abjutant hatte gar teine Ahnung bavon, baß bie gange Grobbeit bes Borgesehten bis jeht fünftlich ausgestaut worben war, und baß fein Eintritt ben mussam erbauten Damm burdserechen, die wilben Gemäffer entsessen, auf baß sie gilben Gemässer entsessen, auf baß fie gugesobabin ihromiten.

Der erfte Ausbrud, ber fic auf bem Gefichte bes Majors beim Ericheinn feines Abjutanten malte, war ber einer unausprechlich itefen Besmuth; er faltete fogat bie Sande über feinem
giemlich biden Bauche gusammen und bildte an feinem Abjutanten, ber über zwei Kopflangen größer war, fummervoll in bie
Sobe. Der Lieutenant von Stifeler faltete ebenfalls feine Sande
zusammen, boch nicht über feinem Bauche, benn er hatte feinen
batel iles er bie Mundwinfel hangen, zog bie Augenbrauen in bie Sobe und haute noch ungleich ichmerzerfüllter in bie Liefe,
als fein Chef in die Sobe.

"Graflich!" fagte ber Major nach einer Baufe unb gudte bie Achfein.

"Unerhort!" wieberholte ber Abjutant, und gog feine Schultern fo boch binauf, bag fein Ropf faft zwischen benfelben verfcmanb.

"Rein! nein!" forie ber Major, und mit einer folden entfesilien Stimme, bag bie Benfter erfürrten, und babei frang er mitgleichen Sugen einmal im Areise herum. "Da soll ja eine gange Legion von Donnerwettern in einem Sagel von Sterngranaten in bie Wordbanbe hineinsahren! 3ft benn bie Kaserne Seiner Majestat" — bei ben legten Worten fegte er bie Sand salutirend an bie Bidelhaube, und ber Abjutant machte es gerade so — wein Anasoboen geworben, und bie gange Welt zu einem Narrens baufen mit zehntausend Willionen Narren? hat man je so etwas erfebt, ohne baß die Erbe entzwei gespulten ware und biese gange Schweselbande mit hinunter geführt, ober ber himmel einge-flürzt und mit all seinen tausend Sternen und Armente auf ihre Köpfe hernieber und flie zusammen gewettert, daß die Beite Beigen bawon gestogen, so weit es Luft hat zwischen himmel und Toe? Alle Welte-Areuz-Wohren-Tausend-wieden-Etern- und Granaten-Safarment! Wo fang' ich an zu ftrasen und woranaten-Safarment! Wo fang' ich an zu ftrasen und woranaten-Safarment! Wo fang' ich an zu ftrasen und worden ausse eine Safarment Glug reinen Selber auf und tieß flagtieft Wem bosend, auf einen Stubl nieder. —

"herr Lieutenant von Stifeler, "fagte er nach einem langeren Stillschweigen, mabrend beffen er blos burd Bilde, aber befto beutlicher gesprochen, "nehmen Sie gefällight Ihr Taidenbuch zur Sand, wir wollen zu Gericht figen, icauerlich zu Gericht figen, und bie nichts ahnenben herrschaften biefer nichtsnubigen Weißbilber follen erfahren, wem fie ihre Kinder anbertraut."

Der Major, so laut er auch schrie, hatte boch Mube, fich verftanblich zu maden; benn bie erichrefte Kinberschaar war — bas beigt bie, welche laufen fonnte — aus Furcht zwischen zwei Betten zusammen gekrochen und fließ beim Anblid bes furgen Majors und bes langen Abjutanten ein mörderliches Geschreit aus. Aur ein einziger Sprößling, ein Bube von vier Jahren, tonnte fich von der großen Arommet, vor welcher er fand, nicht trennen, und bearbeitete bas Gell berfelben auf eine bie Ohren gerreißende Art.

"herr Lieutenant von Silfeler, " befahl ber Major, "fagen Sie ben Kinbern, baß fle flille find, es foll ihnen nichts zu Leibe gescheben. "

Der Abjutant griff abermale an feine Bickelbaube; bod brachte ber erfte Schritt feiner langen Beine, ben er auf bie Rinber gu that, und bas erfte Bort, womit er fie baranguirte, nicht bie gewunichte Birfung bervor. Der Abjutant hatte im Allgemeinen einen febr unbeutlichen Begriff von ber Bebanblung fleiner Rinber, und bie Urt, fie im vorliegenben Falle, mo fie in ber fonigliden Raferne por ben Mugen bes Dajore unbanbig idrieen, obne porber bie Erlaubnift biezu eingeholt zu baben, gu befdmidtigen, mar er nicht fo gludlich aufzufinden. Er bebanbelte fie wie eine Chaar Refruten und fagte zu ihnen in einer tiefen Bafftimme : "Bericbiebene Rinber! ich fann es euch auf Ehre nicht verheblen, bag ich es fur ungeheuer unpaffenb unb burchaus gegen bas Rafernenreglement balte, baß ibr bier fo unpernunftig idreit; bod ber Berr Dberftmadimeifter" - babet faßte er abermale an feine Bidelbaube - "fowie ich baben mabrhaftig feine 3bee, euch etwas zu Leibe zu thun. Darum, liebe verfdiebene Rinber, fleht flill und betraget euch fo manierlich und anftanbig, wie man es von einem fonigliden Lanbestind in einer foniglichen Infanteriefaferne gu erwarten berechtigt fein fann. #

Auf biefe Rebe bin, bie an fich nicht ohne war, schrieen bie Kinder noch heftiger als zuvor, und ber jugendliche Erommler versuchte einen Wirbel zu schlagen.

Der Abjutant manbte fic achfelgudent gu feinem Chef und erlaubte fich bie Bemerfung, es fel vielleicht beffer, wenn man jeber ber Berbrecherinnen gestatte, ibr Rinb beraus ju suchen und felbst jum Schweigen zu bringen; man habe auf biefe Art Alles bei einanber, bie Uebelthaterinnen mit ben betreffenben Corpus belicti's.

Bevor ber Major hiezu feine Einwilligung gab, versuchte er es beit jungen Aronimler eigenhändig von der Aronimel zu einstetnen, ohne seboch zu dem gewinschten Resultate zu kommen; denn der Junge vertheibigte seine Beute auss Nachbrücklichte, und hatte so weig Respekt vor dem Major, daß er sogar von der Defenste in die Offensive übergeieg und mit seinen Aronimelschles in der Offensive übergeieg und mit seinen Aronimelschlegelin nach den bürren Beinen des Ofsiziers fließ.

"Wir wollen bas Berhor mit biefem Rangen anfangen," fagte wurdevoll ber Major. "Wo ift bie Berson zu biesem

"Sier!" fagte eine foutterne Stimme.

"So! Sie ift also biefe pflichtvergeffene Berfon, bie, ansftatt mit ben Kinbern in Gottes freier Luft fpagiren zu geben, in bie fonigliche Kaferne schleicht, um Ihrer Tangluft zu frohnen, während Sie bieses unartige Rind, bas eine Aufsicht sie die hat, sich felbft überläßt? Bei welcher herrichaft ist Sie nem gebot biefer Schlingel? Mun, wird's balb? Autwort!"

"Bei bes Generals von Sammerbach Excelleng bin ich," fagte bie ungludliche Berson mit niebergeschlagenem Blid.

"Gerechter Gott!" rief ber Major und faßte an feine Bickelhaube; "bei Seiner Arcelleng bem herrn General von Sammerbach? Und biefes liebensbufrige Rind, bas Sie fo graulich vernachlafifat, ift fein Sobn?"

"Ja," fagte bas Mabden, und ber Abjutant fcauberte.
"Arommle bu rußig weiter, mein liebes Rind," fuhr ber Major fort, "bu baft gang recht, bu tannst nichts bafur, baß man bic in die Kaserne geschleppt. — Aber ift es nicht erstaumich, "wandte er sich zu seinem Abjutanten, "wie biefer kleine junge Berr schon so wortressich trommeln kann? Es wäre andereswo eine Kreube, ihm zuzuhören, aber hier ist es entsehlich. Gerr Lieutenant von Sitseler, sehen Sie einen Augenblich nach, bas Kind hat die Arommelschlegel verkehrt, haben Sie boch die Gute und geben Sie sie ihm recht in die Hand. — So! — Zeht trommle nur zu, mein Sohnchen; man muß ein Kalent immer unterstügen; das ist in ber Abat ein kleines militärisches Genie. — Aber weiter!!»

Der beschränfte Raum bieser Blätter verbietet uns leiber, bas gange Berhör bes herrn Majors von Brander in volltome menster Umflänblicheit wiebergugeben: wir fonnen nur versichern, baß, wie schon gesagt, hier sammtliche Kreise ber Gesellschaft vertreten waren. Da gad es, wie icon erwähnt, fleine Generale, ferner Regierungs-, Steuer-, hof- und Stabtrathe, bann Kaufleute, ja Schneiber und Schulker, und was die letztern ande-langt, so hatten sie fich blos burch bie äußeren Borzüge ihrer Kindsmädben, welche von allen bie blübenbften und frischen waren, in biese vornehme Gesellschaft einaeschlichen.

Nachem ber Abjutant fammtliche Namen ber herrichaften, sowie fammtliche Bors und Zunamen ber Berbrecherinnen bestens notitt, wurden biefelben nach einer langen und träftigen Rebe bes Majors entlassen und ihnen bie tröftliche Werscherung mit auf ben Weg gegeben, bag er nicht ermangeln werbe, biefer Unsthat im Barolebesch zu erwähnen, bag er aber hauptfächlich burch ein Girtularichten brevt manu sub voto remissionis an ihre betreffenben haufer auf ihre nachbruckliche Bestrafung hinswirten wolle.

Die Namen ber Unteroffiziere, sowie ber Compagnieen, zu welchen fle gehörten, wurben ebenfalls aufgeseprieben, um fle ben betreffenben Sauptleuten übergeben zu tönnen; ber unglidelige Tambour bagegen, ber bie tonigliche Trommel zum Kinber-fpiel bergegeben, wurbe brei Tage in Arreft geschickt, bei Wasser und Brod, und bas von Rechts wegen. . .

## Fünfzehntes Rapitel.

Der Ergabler Diefer Gefchichte führt ben geneigten fefer gu einem afthetischen Chee. - Viel warmes Waffer und Butterbrob.

Finfter und schweigend verließ ber Major die Kaserne, und ber lange Abjutant gieng ebenso sinfter und schweigend neben ihm her. Der Erstere war durch das eben Borgefallene aufs Tiesste eine folde Entstelligung der Kaserne und noch obendrein eines Theiles ber Kaserne, in welchem sein Batalison lag! Alls er an der Straßenede anfam, wo er rechts nach seiner Wohnung gieng, berabschiedete er den Lieutenant von Stifeler, wobei er aus der Liesse heries Herzsens nur das einzige Wort: "tluethört!" hervorbrachte.

"ulnerhort!" fagte ber Abjutant-ebenfalls und hielt feine rechte hand so lange an die Bidelhaube, bis ber Chef um ble Ede verschwunden war; dann begab er fich nach ber Kaferne gurud, um ben angesangenn Landeftrecht zu vollenben.

Es mar ein Glud, bag ber Major, ale er ebenfalls nad Saufe tam, burch bas Rumoren in bemfelben, welches ihn vor-

hin vertrieben, einiger Maßen gerftreut wurde; auch wartete er feiner verichebenen fleinen Saushaltungsgeschäfte, welche er bei feflichen Beranlaffungen, wie ber heutigen, felbft gu besorgen pflegte.

3wiebel, ber Bediente, hatte feine Meffer und Gabeln geputt, auch ben Salat gelesen, barauf mit seinen militarischen
Santon Kartoffein geschält und bad Küdenseuer unterhalten.
Auch hatte ihn die gnätige Frau unterbeffen in verschiedene Kunstläben berumgeschieft, um fich einige fosibare Bitberwerte "zur
Ansicht" fommen zu lassen, die denige fosibare Bitberwerte "zur
Ansicht der Gingelabenen figuriren sollten. Berner hatte Zwiebel
von einem Sprachlebrer, mit bem die gnätige Frau bie und ba
französsische Berte las, eine fleine Abhandlung in bieser Sprache
holen muffen; es waren Recenstonen über ein neu erschennens
Bert, das viel von sich reben mache; und der Major hatte sich
fon nethere Stunden des Tages bamit beschäftigt, die Recensson
sauber abzuschreiben — ebenfalls zum "geschäligen" Aufsinden.

Der Major flieg inbessen bie Arepre binauf, ethigt vom ichnellen Geben, noch pruftend in Folge bes gehabten Aregers. Das Gestapper ber Aeller und bas Gestlirr ber Glafer, bagu ber suße Bratenbuft, ben er roch, waren faum im Stande, seinen Ummuth zu gerstreuen. Mehr aber als burch biefes bezwang er ibn beim Anblide Zwiebel's, ber in seinem Zimmer ben Schlafrod parat bieft und ein sehr beernstides Gestlich machte; ben ber Major entnahm bieraus, baß ber Diener schon lange geharrt umb baß es nötig sei, bie truben Gebansen zu verschenden, um sich mit Ernft ben seiner harrenben Geschäften hinzugeben.

Er feste hierauf bie Bidelhaube ab, entlebigte fich bes Baffeurodes mit ben biden Cpauletten und ichlupfte in fein beguemes Saustleib. Benn wir nicht mußten, geneigter Lefer, baß es beinem Gergen wohl ibun wurde, einen rauben, wilben Krieger, beffen Geschäft es ift, ben Sabel zu schwingen und bonnernbe Schladben gewinnen, einmal in fanften friedlichen Beschäften zu erbliden, so wurden wir bie nächften Zeilen nicht nieberschreiben; aber da wir glauben, baß herfules, ber ben Stall bes Augias miftet (ber Major tam, wie wir wissen, von einem ähnlichen Geschlite), bir viellicht taum interesanter sein wirt, als ber sanste am Spinnroden, so fabren wir fort und wollen berichten, was ber Major nun begann, nachem er seinen Schlafvrod angezogen und ich eine furge Tabatbepfeife angezimbet.

Er gieng zuerft zu feiner Brau bintber, nicht ofine vor bet Thure zu beren Zimmer bie Tabatspfeife in ben Schlofrod gesfiedt zu haben. Er begann hier ein gleichgüttiges Gespräch, fo baß man fah, baß er nicht in ber Stimmung war, über gemeine Dinge — bie Borbereitungen zum Ahre heute Albenb — zu hrechen. Madame gertaute bie Geber, bie fie in ber Jaul hatten bitiete babei schwarzeifig gen Simmel. Auch gad fie bem Major auf seine Tragen oft bie vertehrtesten Antworten, so daß er fich nicht lange in bem Musentempel aufhielt, sondern ein paar Saiten tiefer griff und sich nach bem Chilinmer begab, das neben der Küche gelegen war.

"Donnermettet! wie fieft's hier noch aus?" fagte ber werfort zu seinem 3wiebet, der hoffnungstos neben einem Saufen ber verschiebenartigsten Dinge fland, die alle noch für heute Abend gehörig geputit um hergerichtet werben mußten, als da waren: Beinflaschen, Spielkarten, Stearintichter, filberne Löffel und Gabeln in Pakteten zu einem halben Dugend, sorgfältig verflegelt, mit ber Abresse barauf, verschiertn von Brander barauf, verschieben Kafe in Papier, ein Korb voll feinen Thee-

badwerks, ein anderer voll gewöhnlichen Brobes und mehr bergleichen Sachen noch, die zu einem afthetischen Thee und einer unafthetischen Whispartie nöthig und erforbetlich find.

Nachbem ber Major feine Pfeise wieber in Brand geset, worber aber bie Fenfter geöffnet und bas Rebenzimmer geischloftiger bie Aermei seines Schlafrock in bie Sobe und begann mit großem Gepolter bas vor ihm liegende, Chaos zu ordnen.

"Bas meinft bu, Bwiebel," fagte ber Gaftgeber," menn wir querft bei ben alten Weinflafden anflengen? Ich glaube, es ware am besten, wenn wir biefes gerbrechliche Beug in Reib' und Glieb brachten und unter einem Bintel aufmartichien ließen."

"Bu Befehl, Gerr Major!" entgegnete ber Bebiente; "ich glaube, ber Gerr Major thaten gang wohl baran."

Diefer ließ fich nun nach biefer Juftimmung eine Servielte geben und auch bie Riafden Sind für Sind herüber reichen. Er hief sie vo bas Licht, wische mit bem Auch ben Staub ab, öffnete mit bem Pfropfzieher — bas alles geschab mit großer Beierlichkeit und außerorbentlich behende. Die Klaschen mit weißem Wein wurden in die rechte Ede gestellt, die mit rothem in bie linte, und hiezu bampfre die Abalsbyfeise und schaute ber Bedente zu mit ausgesperrtem Maule.

"Siecht bu, 3wiebel," fagte ber Major mit bröhnenber Stimme unter biefen Gefchiten, "ich halte es undebingt fibeffer, die Allaben fo abgepuht und herzerichtet auf ben Tisch beffer, die Allaben foa begepuht und herzerichtet auf ben Allaben sorfeen, um bamit bas hohe Alter bes Beines augustigen; aber es ift die vollfommenfte Renommage, Staub gehört nicht auf ben Tisch. — Apropos, do ich einmal bei bem Stande bin, der mit bem Schmube große Achtlichfeit hat, so möchte ich auch ba in ber Rüch et ein paar Worte ins Gewissen mochte ich auch ba in ber Rüch et ein paar Worte ins Gewissen eriffen reben» — halt laber, Kugen Gillfrieb. I.

er rief biefe Worte übertaut ins Rebengimmer hinein — eich muß mir febr aubsitten, daß beute Abend nicht wieder Schüffeln vorsommen, an beren Rande die schwarzen Tagen abgenatiffind; Alles muß reinlich und nett sein, sehr reinlich, teine Malpropreté. — Mir scheint auch," fuhr ber Breiberr von Brander sort, und hob die Alge und schwäffelte in die Luft, "als riecht etwas Berbranntes, so einen verbrannten Kalbsbratengeruch. Bagt mir boch auf, ins Dreiteufelbnamen!"

Er eilte gefcaftigt in bie Ruche, um fich von ber Bahrheit feiner Behauptung ju überzeugen, und blieb einen Augenblick mit aufgestemmten Armen vor bem Rochheerbe fteben.

"Riecht Sie benn gar nichts, Babette?" fragte er nach einer Baufe, mabrend welcher er feine Geruchenerven übermäßig angestrengt, nriecht Sie in ber That nichts? De, Zwiebel! mertft bu nichts Berbranntes?"

Damit eilte er ine Eggimmer gurud.

- "Bu Befehl, Gerr Major," fagte ber Bebiente, "es branbelt wirflich etwas."
- "Sieht Sie, Babette," fdrie ber Major, "auch 3wiebel bat's gerochen!"
- "Ja, jest rieche ich es auch," fagte bie Rochin, naber es fommt von einem Bapier ber, bas man in ben Dien geworfen, Bapier aus ber Mabame ihrem Zimmer; es wird eine Schreibfeber babei gewefen fein."
- "Donnermetter! eine Schreibfeber?" fagte ber Major entrufter, nalfo nich ber Kalbsbraten, Babette? Rann ich mich barauf verlaffen, bag es nicht ber Kalbsbraten ift? Dann ift es gut!"
  - "Gewiß fein Ralbebraten!" rief bie Rochin.

"3a wohl, gebern," fagte Bwiebel bestimmt, fein "versbrannter Ralbebratengerud,"

"Bon!" fagte ber Dafor.

Die Köchin und Zwiebet hatten um Alles in der Welt nicht zugegeben; daß der Kalbsbraten gebrandelt hatte, und wenn er sich eines auch wirflich der Fall gewesen wäre. Der Wasjor, wenn er sich einmal so mit hausbaltungsgeschäften befaßte, war außerorbentlich reizbar, sobald solche Behler vortamen, und konnte dann über alle Waßen grob werben. Kann bagegen nichts Unerchtes vor, so war er in solchen Womenten der leutseligie und herablassende der r. den man sich nur benken ber leutseligie und herablassende der r. den man sich nur benken konnte.

Best waren die Blaichen beseitigt. Bwiebei ftellte ein Dugend leere Reuchter auf ben Tisch, und ber Mojor machte signen Ganbei daran, bieselben mit frijden Stearinferzen zu besteden. Er that bas nur in ber reinen Abficht, damit keine schiefe aufgestedt würde, benn solches war ihm ein Gräuel. Ja, wenn alle Leuchter wontiet waren, so wurden sie niene Linie gestellt und mit Zwiebel's Beibulfe aufs Genaueste gerichtet. Auch die Bapiere unten burften nur so weit vorstehen, wie es bei ben Halbeineben ber Solbaten ber Fall war, genau eine und ein Schöglichtelblinie. Es hatte ben Major außerordentlich bertrubt, wenn man am Anguge seiner Leuchter die geringste Unrechmößlichti entbedt batte.

Diefes Gefcaft gieng inbeffen gludlich von Statten; ber Major fowihte vor Arbeit und Bergnugen und war außerft guter Laune.

"Sollteft bu's wohl glauben," fagte er nach einer langeren Baufe, "baß es Leute gibt, bie verbrannten Kalbsbraten effen ?"

Bwiebel ichauerte ein flein wenig zusammen und fouttelte ben Robf. "Du glaubft es nicht?" fagte ber Dajor.

Der Diener war sehr in Berlegenheit, ob er Ja ober Rein sagen sollte, da er nun nicht genau wußte, weiche Anficht in biefem Buntte sein Gerr entwickeln würbe; er behalf fich befhalb mit einem außerordentlich bummen Lächein.

"3a, es gibt folde Leute," fagte feierlich ber Major und nahm ein Trintfglas vom Tifd, bas er gegen bas genfter hielt, um ju feben, ob es auch rein geputt ware; "es foll folde Leute geben," wieberholte er, hauchte bann in bas Glas hinein und wische mit ber Serviette barin herum, um einen Fieden zu vertifgen, ben er entbedt.

"Wer hat die Glaser eigentlich geputt?" fragte er hierauf und unterbrach baburch seinen Ibeengang in Betreff bes verbranne ten Kalbsbratens. "Donnerwetter! ich finde darin eine Unsauber keit — hier war ein Fleden. Zwiebel, wenn du Zeit haft, so werben alle Gläser nochmal burchgeschen; verstechst du mich? Man kann doch den Weissbildern nicht das Geringste anvertrauen! — So — Lichter, Flaschen, es wäre Alles in Ordnung; seht wollen wir einmal über die Spielkarten gehen, zu sedem Lisch wie Spiele, ein rothes und ein blaues; wir haben drei Alide. Hat den den den den den den der

"Bu Befehl," fagte ber Bebiente.

"Drei blaue und brei rothe?"

"Bu Befehl, herr Dajor!"

"Bon!" sagte bieser. "Zest wollen wir einmal einen Blid in bie Zimmer wersen, um nachzusehen, ob ba Alles in gehöriger Orbnung ist."

Draufen in ber Ruche mar ein unterbrucktes Suften borbar, und eine fanfte Stimme fagie: "Babette, Sie muß fich ein wenig eilen, es ift gleich fleben Uhr, um halb Acht fommen bie Berricaften."

"Die Frau Majorin," sagte Zwiebel sehr schüchtern, und fügte mit leiser Stimme hinzu: . . "Die Pfeise . . . Gerr Oberstwachtmeister."

"Ja so, bie Bfeife!" antwortete biefer einigermaßen verwirrt, "richtig, bie Bfeife; ich bante bir, braver Bwiebel! Da nimm fie und fied" fie in bie Lasche. — Donnetwetter, bas war ein Gefchit!"

Diese letten Worte galten ber eintretenben Majorin, welche in biesem Augenblicke einem ftarten Suftenanfalle saft zu erliegen schien, Alber, lieber Ferdinand," sagte fie, nwie kann man benn eine halbe Stunde vor einer Soirée im Gesellschaftszimmer raucen?"

"Richt im Gefellicatishimmer, mein Schat!" fagte freundlich ber Major, "Gott foll mich bewahren! — Gewiß nicht, nur bier im Estimmer, und es find überbies bie Benfter auf, bas geht im Augenbilde wieber finaus."

"Da fehe ich auch Cigarren auf bem Tifche liegen, " fuhr bie unerbittliche Majorin fort, "ein gang Batet Cigarren! — Aber, Ferbinand, was fällt bir um Gotteswillen ein?!"

"Das ift ja für die Bhiftpartie," jagte ber Major tleinlaut und verlegen und feste rafc hingu, als er bemerte, daß feine Chebafte die dunnen Lippen zusammenbiß: "für's Nachbausgeben, verfleht fich von selbst, da nimmt jeber ber Berren fich eine; bas ift so ber Brauch."

"Ich will mich nicht an jenen Abend erinnern," fuhr die Wajorin ftreng fort, "wo bei einer Whiftpartie hier in der em Zimmer geraucht wurde, und wo man brüben bei mir fast erflickt wäre. Ach, ber Tabakbdampf greift meine Nerven entjes-

lich an! Es liegt schon etwas Robes in bem Begriff bes Raudens), tann man fich bie Cigarre ober eine Aabakspfeife bei irgend einer zarten Situation bes menschlichen Lebens benken? Gemiß nicht! Schon bie Ibee bes Mauchens ift gegen alle Poesse.

"Aber alle Boeten und Schriftfeller," erlaubte fic ber Major zu fagen, "rauchen ungeheuer; ich habe bas icon oft gehört."

"Gemiß nicht alle," entgegnete fanft bie Majorin; "es gibt beren freilich, ich mill bas zugeben; aber auch fle treiben alebann biefe bofe Gewohnheit nur heimlich; ich menigftens habe noch nie jemanben gefannt, ber roh genug gewefen mare, bie reine Luft eines Thezimmers baburch ju verpeften."

Mit biefen Borten begab fich bie Dame ftolg in ihren Sa-Ion, und ber Major folgte ibr, um fich zu überzeugen, bag bort Alles in Ordnung fei.

Bwiebel blieb unterbessen im Eggimmer und rauchte aus ber noch bermenten Bfeife bes Majord verstoblener Meife bie letten Büge, während er Biaschen, Lichter und Gläser an ihrem Orte aufftellte, sowie die Svieltische richtete und auf jeden ein rothes sowie ein blaues Batet Karten legte.

Druben arbeitete ber Major im Schweiße seines Angesichts und legte bie lette Sand an bie Antiquing bes Theezimmers. Die Stüble wurden bestens gerichtet, bie Jaffen auf bem Lisch ebenfalls, und mittlerweile war es halb acht Uhr geworben, bie Stunde, zu welcher bie Gesellschaft eingelaben war.

"Der Teufel!" fagte ber Major, "jest ift es icon halb Acht, und ich bin noch nicht einmal angezogen. Da werbe ich nun ungeheuer eilen muffen!"

"So geht es bir beftanbig," fagte bie Dajorin fanft unb

rubig, "bu wirft nie ju rechter Zeit fertig." — Sie hatte fich malerisch auf einen Fauteuli niebergelaffen, flugte bas Geficht mit etwas melancholifdem Alusbruck auf die Lebne beffelben und schien in tiefes Nachbenfen versunten.

Diefe Dame hatte freilich mehr Zeit zu übere Soliette gehabt, als ber gute Major; fie, bie Sausfrau, hatte weber Lichter aufgestedt, noch Blaichen abgewischt, noch bie Rüche überwacht, baß ber Kalbsbraten nicht anbrenne, woher es benn auch fam, baß fie volltommen Zeit batte, nachem fie bie geber weggelegt, fich aufs Befte heraus zu pugen. Sie trug ein Altib von hellfegrünem Mouffelin; auf ber Setelle bes Bujens trug fie ein tleines Rofenbauquet, ibr Baar war mit Immergrün verziert.

Bir brauchen taum bem fublenben Lefer zu fagen, bag Blumen und Blatter außerst finnig ihren Schriftftellernamen anzeigten — Rosa Immergrun !

Draugen murbe unterbeffen bie Glode gezogen.

"Gerechter Gott!» forie ber Major, "jest tommt foon Gefelifoft, und ich bin noch im Schafrod! Breichet, fou nach, wer es ift; fuhr' ibn in ben Salon, ich werbe mich in bas CBgimmer retirien." — Er that alfo, öffnete aber im nachften Augenblide felbft bie Salonthure, um ben zuerft Angefommenen herein zu taffen.

Es war bies nur ber Abjutant, Lieutenant von Stiefeler, vor bem er fich nicht zu geniren brauchte.

"Freut mich ungeheuer," fagte ber Major, "baß Sie fo früh fommen, lieber Stieftelet! Abun Sie mir bie einzige Lieb und fpazieren mir burch bie Zimmer, um nachzuseben, ob Alles an seinem gehörigen Blabe fleht und Alles in scharfer Richtung ift, mein Kreund. Um Gottebrillen, kein frummes Gileb! 3ch will unterbeffen meine Tollette machen; feien Sie gang rudfichtslos, ohne alle Nachficht."

Der Albjutant, Lieutenant von Stiefeler, machte der Dame bes Saufes fein Kompliment und gieng, das ihm Aufgetragene u bestichtigen. Der Major zog fich in fein Schlafzimmer zurück und puste sich unter Beibüste bes getreuen Zwiebel auf's Beste heraus; er zog dann ben zweiten Baradewassenrod an, dazu die Spauletten Kumero brei — es wurde bald Abend, und da glünzten sie ja doch wie neu — er ftrich sein Jaar unternehmend bie Hobse, der Bart wurde lange gewichst, bis er in zwei brobenden Spigen horizontal über dem Munde fland; das Sacktuch wurde mit Bosend fertäusset. — bie Majorin Rosa litt in ihrem Jausse Geschlichsangen und best Geschlich von der Bartum — und so gerüstet trat der Sausherr in das Geschlichseinmer.

Der Lieutenant von Stiefeler hatte nicht außerorbentlich viel qu erinnern gefunden; nur einige unwichtige Sachen waren ihm aufgeftoßen, bie er aber alebald reparirte; gum Beifpiel ein Subf, ber fich einen Boll vor seinem Kollegen herausgebrangt, eine Taffe, bie auf ber Seite lag, sowie im Es- und Spielzimmer zwei Lichter, die fich um eine halbe Linie nach rechts neigten, — ein Fehler, den sogar bas schafte Auge bes Majore überseben.

Sest ione braufen bie Glode abermals, und nun tamen bie Gode. Anfangs erschienen fie in größeren Paufen, nachher aber schwerz auf einanber, und Zwiebel in ber neuen Livree: leberfarbenem Bod und gersen Beste, tam ebenso wenig mehr von ber äußeren Thur weg, wie ber Major von ber inneren, bis Alles versammelt war.

Es war eine zahlreiche Gefellschaft ba, herren und Damen, erstere aber vielleicht bie Salfte mehr als bie Letteren; und bas tam baber, weil bie Bhiftpartie natürlicher Weise aus lauter Mannern beftanb. Dies maren meiftens alte Stabsoffiziere, auch einige Saubtleute barunter, und bann einige Regierungs- und anbere Rathe, bie fic bei Damengefprad und Theetaffengeflire burdaus nicht beimifc ju fublen ichienen. Diefe Mitglieber ber Befellicaft maren frob, ale fie ber Dame bee Saufes ein Rompliment gemacht und es ihnen barauf geftattet mar, fich in irgenb eine Ede bes Salone ju barmlofem Swiegefprach ober ju tiefen Alleinbetrachtungen gurud ju gieben. Es waren meiftens gang gefdeibte Leute, benen es aber febr fcmer murbe, biefe nothmenbige nichtsfagenbe Theeconversation angufnupfen, bie, außerorbentlich berebt in ihrem Fache und unter ben Dannern, es febr fdmer fanben, in Damenfreifen ben Gemuthlichen und Lieben8murbigen zu fpielen, und benen, wenn fle auch in folden Augenbliden ihrem Beifte bie machtigften Sporenftoge gaben, boch nichts einfiel, und bie fteif und unbeholfen neben ber plappernben, bier geiftreiden, fich ungebeuer amuffrenben Jugenb baftanben in ihres Nichts burchbohrenbem Gefühle.

So eine Aheeconversation von Beitem zu belauschen, auf bas Geräusch und all' die Worte ohne Zusammenhang ausgrauchen, macht einen außerordentlich tomischen Gindrud. Das huftet und räuspert durch einander, das fichert und lacht, die Taffen klitren, der Theetefffel fingt; die alten Damen bilden um den großen Klich den innersten Kern und sprechen über ernfte Gegenflände, die jungeren figen außen berum in einzelnen Gruppen Lieichte Borvoften, dem erften Angriff des Beindes bloßgestellt. Und bieser Beind in schwarzem Brack, in weißen Glacesandschuben, den hut entweder ängklich vor den Bauch gebrückt oder bensellen schuldern auf ben Rücken halten der führ in die Seite gestemmt, attaquirt die Borvosten und sängtich auf der gangen Linie an zu blänkeln. "Gharmant! — tösstich! – belicios!» knallt

es von allen Seiten. " "Finden Sie bas auch, mein Frautein? " "Gemiß! " Supert! , Sie feigen, wie ich lache. " D, bas fann nicht 3hr Ernft fein! " Muf Chre! " Auf Seie! " D, bas fann nicht 3hr Ernft fein! " Muf Ehre! " Muf Seie! " Bei Gott! " Beigenb! " Großtig, ich verschere Sie! " Bei Gott! " Beigenb! " Ueberirbisch! " Simmlisch schon . ... " Und bann lach es wieber, und in einer Biertelflunde oder noch früher ift die äußere Borpoftentette durchbrochen, bie jungen Leute im schwarzen Grad und in Uniform schagen sich fün durch die Borposten hindurch mit einer gangen Menge von . . . " Bitte um Antichulbigung! " Gtauben Sie! " Bitte recht sebr! " Mit Bergnügen!" " und gefest das Eentrum an, das ruhig und gesch biesen Angeist erwartet.

Dazwischen durch bemerkt man Zwiebel's leberfartene Geflatt; fein Gesche tächelt freundlich, während ihm Angste und
Schweißtropfen auf ber Stirn fleßen und während die Aufie auf
feinem Aelter ängstich stappert. Gott! er hat unbestimmte Abnungen von großem Unglück, das ihm begegnen könnte, von
heimitälichen Sporen, hühueraugen und zarten Damenschusten,
bei ihm flatt bes Aeppichs unter seine breiten Küße gerachen könnten, von umfürzenden Sichsen und Lischen ober Ueberschütten
verschledener Aussen mit heißem Thee und bergleichen mebr. Bald
trägt er eine Angahl serere Tassen jurud und flürzt barauf mit
ebenso viel angefüllten wieder in das dichteste Schlachtgetümmel
binaus.

Noch ift bie Theegefellschaft ein förmliches Chaos. Wasser und Land schwimmt noch durch einander, der Geist und die Maeterle sind noch nicht geschieden; mit anderen Worten: bie roben Elemente der Whispartie wurden noch nicht in daß Est. weberlichtimmer verwiesen. So lange, bis diese nicht geschehen, ist es unmöglich. des ein angenehmes Gebrusch aebeisen kann.

Die alten herren mit ibren Pidelhauben unter bem Arn, wie fit ba an ber Mant und in ben Eden umber fteben, fubfen fich burchaus nicht an ibrem Blab, und ibre ernften Gestalten laffen anberentheils auch die ftromenben Baffer einer poestereichen Unterhaltung nicht zum gehörigen Durchbruck tommen.

Anblich aber gad bie Majorin mit ihrem Auge bem bierauf fon ängflich wartenben Gemahl ein Neines Beichen. Diefer fchreitet hänbereibenb unb feierlich bei ben Witgliebern ber Mbiffpartie vorüber und fagt zu jedem ein beimliches Wort.

Es ift erfaumlich, melde Wirtung biefes hervorbringt. Mit leifem Schritt, ja taum fichtbar, find fie mit größter Schnelligefti verschrunden. Das buntle Aebenzimmer hat fie verschungen, und ber Legte fchleicht so eben scheu zur Thire hinaus, indem er sich angflich umschaut, ob ihn nicht eine gesprächsuftige Dame so nahe am rettenben Ausgange noch angreisen und festhalten wurde.

Diefe Absonberung geschieht, inbem fich bie Gaftgeberin, Roja Immergrun, Majorin von Branber, von ihrem Sige erhebt und fich mit einem sanften Gefprace an bie Thure bes Nebengimmere hinzieht. 3hr Auffteben ift bas Signal für bie Gefellicaft, es gleichfalls fo gu maden, unt bier taucht eine Dame auf aus ber Alappermuble eines freunbicafelichen Befpraches, und bort fieht man einen jungen Berrn mit einem bangen Bild auf bas Rebenzimmer ein Gefprach fo fchnell ale möglich abbrechen.

Mofa Immergrun tann als fowarmenbe Konigin bes Bienenftod's betrachtet werben; benn, wenn fie fich erhebt und anderewo nieberläßt, fo erhebt fich mit ihr bie gange Schaar ihrer Anbanger und lage fich eehrfalls im Rebengimmer nieber.

## Cechezehntes Rapitel.

Von des Goldhafers letter Brautfahrt, von den Erägern deutscher Literatur und von schlechten Dienstboten im Allgemeinen. — Ein vielseitiges Kapitet.

Diefes Rebengimmer ift auf finnige Art heute Abend gum Dienst ber Mufen eingerichtet. Da ift eine Cde mit einem Cdbivan, vermittels vier Geranien, eines fleinen Lorbeere und eines kummerlichen Citronenbaumes lieblich geschmudt. Bor bem Divan befindet fich ein runder Lifch, auf bemfeiben Bafferflafchen mit Gläfern und vor bemfelben so viele Stuble, als es ber Raum ertaubt.

Der Divan wird von ben Damen eingenommen, die Birthin — wir muffen gestehen, nach vielem Strauben — nimmt ben Edylag ein und figt nun unter Lorberen und Girvonen. Die übrigen Damen scheinen ben Beweis liefern zu wollen, wie viel gebulbige Schafe in einen Stall gehen, und baben sich hehhelb auf bem Divan entfehlich zusammen geprest. Die Gerren sitzen auch nicht viel behaglicher; benn um ben Geist recht frisch und

reglam ju erhalten, icheint ber Körper absigblieb fasteit gu werben, und bie Kastelung bier besteht in unfaglich Keinen Gtüblen, auf welchen man fich nur durch ein geschicken Balancten aufrecht gu erhalten vermag. Wehe bem Ungludlichen, ber unter, bem Borwante, er dache mit geschlofftenn Augen über all' bas Schöne hier nach, einen Kleinen Schaf ristirte! Er wurde unsehlbar beim geringsten Rusbern feines Pachbard unter ben Stubl fallen.

Aber wie fann aud bier von Schlaf bie Rebe fein, bier, wo alles Materielle verabiciebet ift, wo nur ber Geift mit glangenbem Flugelichlage babin raufct? -

Rofa Immergrun fieht fich mit leuchtenben Mugen unb triumphirend um in bem Rreife ihrer beutigen Unbanger. Bas bie Refibeng an Salenten befitt, an wirflichen Salenten in ben verichiebenften gachern ber Runft, bas ift bier um fle versammelt. Beffen Berg beginnt nicht ichneller ju ichlagen, wenn es biefe Namen nennen bort? Dort unfer genialer Bolfefobn, ber Berfaffer mehrerer flaffifden Romane; bort Lomenthal, unfer großer Lowenthal, um fo größer ale Dichter und Menfc, ba er bie beute von feinen Berten nur gefprochen bat und noch nichte ericheinen lagt, fürchtenb, eine übereilte Arbeit zu liefern; neben ibm ber unvergleichliche Smaragbftein, unfer großer Lyrifer; an feiner Seite ber garte Golbenftein ; bort Abenbftein, ber Luftfvielbichter ; bier Morgenftein, ber Componift; an feiner Geite unfer vielgenannter Silberftein, ber größte Maler feiner Beit, Deutschlanb8 Stola und Deutschlanbe Soffnung. Leiber feben wir une genothigt, auch andere Ramen neben biefen volltonenben und berrlich flingenben zu nennen. Wir fagen : leiber! benn, wie fann ein einfacher Rame, wie vielleicht Muller, Somibt, Frub, Spat, Groß ober Rlein, bier genannt merben, mie fann er an ber Ditwelt antlingen, neben ben gewaltigen, babin raufchenben, wie

Smaragbftein, Golbenftein, Abenbftein, im Befuntel ber Cbelfteine, im Rlange ber Metalle, im Glange bes Abenbroths einer untergebenbe Literatur?! ----

Und bod fiben auch jene anberen herren (bie mit ben einfachen Ramen) neben biefen und werben auch von ihnen gebulbet.
Barum sollten fie fle auch nicht bulben, jene armen Unbebeutenben, ja ihnen sogar bie und ba einen belohnenben Bild, ein
Wort ber Ermunterung schenken? Werben fie beshalb auffommen ober genannt werben in welteren Kreisen? grwiß nicht! bas
laffen schon bie verwandben Ebelfleine und Betalle nicht zu. Sie
haben bas gange Bantgeschäft ber Literatur und Kunft in ihrer
hand, und wenn fle ein Appler steigen laffen, so find es Wolfssoh, und wenn fle ein Appler steigen laffen, so find es Wolfssoh, und wenn fle ein Appler steienhalbprocentige und ähnlides schlechtes Papier; aber nach etwas Gebiegenem von einem
anderen Christenmenschen ift auf bieser Papierbörse wenig
Rachfrage.

Wir erichreden über biefe Gebanken, die wir ebenfo leichte finniger Beife niebergeichrieben, und tonnen und nur damit enterhalbigen, inbem wir ber Wahrheit gemäß jagen, baß wir fle einem ber Gifte abgelaufet, einem jungen Maune mit feltenem blonben haar und Bart, felten in biefem Areife, ber etwas zurudzsegogen aus bem Areife biefer großen Manner Deutichlands fich fo bequem wie möglich in einen Lieinen Fauteuil niebergelaffen batte.

Diefer junge Mann war aber Riemand anbers, als unfer Bekannter, Eugen Sillfirieb, ber fich eigentlich sier vorkam wie Saul unter ben Propheten. Wir wiffen überhaupt nicht, weßballd bie Majorin ihn mit einer Einladung beehrt hatte; aber er war beehrt worden und in Bolge biefer Einladung hier. So viel ift gewiß, daß Eugen Stlufried nicht als gum äfthetischen Thee geborend betrachtet zur beutigen Geschlichgeft gefommen war; wir vermuthen etwas Anberes. Die Majorin, neben bem, baß file Battin war, war auch Tante, Annte von zwei in befter Blutche flehenben Zungfrauen, die nach Ertöfung aus biefem Stande aufrichtig schmachteten. Und als solcher Eribser schien nun herr Eugen Stillfried mit feinem zehntaufend Gulben Revenuen eine außerst paffende Berson, umd es verlohnte sich schon der Müche, wenigstens einen Bersied zu machen.

Eugen war gang unbewußt in jeues Rebenzimmer getreten und hatte auf biefe Weife ben äfthetischen Areis um brei Mitglieber vermehrt, indem barauf auch die beiben Jungfrauen fich heute Abend gedrungen fühlten, etwas tiefer in die Literatur einzugeben.

Rosa Immergrun betrachtete mit leuchtenben Bliden bie glangende Bersammtung auf ben kleinen Stublen um ben rumben Tisch und fagte nach einer längeren Bause: "Wie freue ich mich baß Sie sandtreich sind! Rur eine einzige Pluthe festt in biesem beiftigen Kranze — unser guter Seeligstein. Lieber Wolfssohn, haben Sie Nachricht von unserem theuren Kreunde?"

"Indirette, gnabige Frau, nur burch fein töftliches Buch, bas mir vor acht Lagen von bem Berleger zugefchielt tourbe," antwortete Berr Bolfsohn, ein fleiner, bider Mann mit fchmarzem Bart, fohlichwarzem haar und einer grünen Brille. "Ein föftliches Buch!" wiederbolte er; "ein großes Buch!"

Und babei blidte er aufmerksam im Kreise umber, als wollte er ersoriden, ob fich Jemand unterfiche, anderer Ansicht zu sein.
"Es ift lange nichts so geschrieben worden, " sagte here Silberfiein, "so frisch, so lebendig, mit so pikanten Schilbergen, nichts, was fich so zur bilblichen Darftellung eignet. Der vortressliche Geeligstein bat uns Malern einen wahren Schas

bamit gegeben. Bebes Rapitel ift ein großes Gemalbe, jebe Seite ein reigenbes Bilb. 3ch werbe eine Reihe Muftrationen baraus bearbeiten."

n's ift ein großer Mann, biefer lleine Seeligstein!" fagte Worgenftein; mweiche vortreffliche kleine Lieber er in bie Ergadlung verwebt hat! Ich habe icon angefangen, einige bavon zu comvontern."

"Bir tonnen uns in ber That gludlich fchagen," fagte bie immergrune Rofa, "bag er langere Beit zu unferem Rreife geborte."

"Apropos, gnäbige Frau," nahm Bolifsfofn bas Bort, "haben Sie bas neue Buch bes herrn herber icon befommen?"
— herber gehörte natürlicher Weife nicht zu biefer Roterie und wurde beffhalb "herr" gemannt. Bel Freunden und Bundesbrübern begnügte man fich in ber Regel mit einem einfachen Brabifat, 3. B. unfer trefflicher Gilbertlein, unfer großer Bolifsfohn, unfer berühmter Morgenftern. " herr herber ichrieb biefes Buch im vergangeinen Binter."

Wir muffen uns hier erlauben, noch ben geneigten Lefer barauf aufmerkfam ju machen, baß man bei feinen Freunden selten ben Ausbruck "ichreibt" antvendet; man sagt flos bei Bremben eiten wie eben geschehen: "Berr N. schreibt ober läßt erigeinen;" von Freunden sagt man bagrgen 3. B.: "Unfer vortrefflicker Abenbfein arbeitet in biesem Augenblicke an einem sunfaktigen Luftpiele, und biese gediegene Arbeit wird bei seinem bemnächst erfolgenden Erickeinen einen unreforten Erfolg in gang Deutschand haben; wir erlauben und babei zu bemerken, baß die lette Arbeit biesed Zuptträgers ber beutschen Literatur a 25000 Exemplaren verstauft murbe."

"Ja, freilich ift bas Buch im Binter gefdrieben worten," Sadtanber, Gugen Stillfrieb. I.

fagte Berr Gilberflein; "bafur ift es aber auch fehr talt ausge-fallen."

"Ich habe es nicht gelesen," sagte Rosa Immergrün, "man hat nicht Zeit für alles, was gebruckt wird. Aber Sie, slieber Bolfssohn, Sie, ber Sie auch bem Geringsten in der beutschen Literatur Ausmerksamleit schenken, werden gewiß etwas Näheres über bas Buch wissen.

Bolfefobu feste fich fo feft mie moglich auf feinen fleinen Stubl, brudte feine blaue Brille etwas naber an bie Rafe unb fagte : "Es liegt ein Buch vor uns, beffen Berfaffer man poetifdes Salent nicht abfpreden fann. Derfelbe bat fomeit bie Sprace in feiner Gewalt, bag man, ohne an bebeutenbe Barten ju flogen, bie Geiten mit einiger Behaglidfeit gu burdfliegen im Stanbe ift. Bas bie Erfinbungegabe bes jungen Autore anbelangt, fo batten wir erwartet, bie und ba ben Bau irgend einer Erzählung mit größerer Babrideinlidfeit aufgeführt gu feben, und wir tonnen ibn unmöglich barum loben, baf er oftmale bas gelegte Runbament fo balb mieber verläßt und anftatt eines brachtigen, großgrtigen Gebaubes, bas wir nach ienem zu erwarten berechtigt gemefen maren, ein fleines, gierliches ganbbaus por Mugen führt; übrigens baben mande feiner Geftalten Rleifd unb Blut, ja Lebensfähigfeit, und fonnten bei veranberter Staffage als febr gelungen betrachtet merben."

Das Alles fprach Gerr Bolfsfohn fo fliegenb und ohne Anftog, bag es zum Erftaunen mar.

"Belder Mann!" fagte Rofa Immergrun zu einer ihrer Richten.

"Beld' gebiegenes Urtheil!" rief Gilberftein aus.

"36 habe es beute icon einmal gelefen," fagte jest plos-

lich eine Stimme außerhalb bes Rreifes, bie bes herrn Stillfrieb; wfaft Bort fur Bort; es ift freilich ein gebiegenes Urtheil."

Mehrere Brillen und erflaunte herren- und Damenaugen richteten fich nach bem Sprecher, ber in feiner bequemen Stellung verharrte und ruhig wieberholte: "Ja wohl, gelefen, faft Bort für Mort."

"Und mo, 'wenn ich fragen barf?" fragte etwas fribig bie Majorin.

"3 bem Magagin für Kunft und Literatur, gnabige Frau,"
antwortete Gugen unbefangen; benn er wußte nicht, netch fent,
iches Gefpenft er burch Nennung biefes Namens herauf befower. Das Magagin für Kunft und Literatur war namlich vor
nicht langer Zeit über ein Büchlein von Rosa Immergrün, ein
gartes Gebicht in vierundzwanzig Gefängen, betitelt: "Des Goldtäfers lehte Brautsahrt, " sonnungslos bergefallen und hatte
Kafer, Brautsahrt und Berfasserin auf's Unverantwortlichte
gegeißett.

"Im Magazin für Runft und Literatur?" frogte bie Majorin mit bumpfer Stimme und warf, unangenehm überrafcht, bem Bolfsfohn einen sonberbaren Blid zu. "Und in tiefes Blatt schriben Sie?" sagte bie würdige Dame und fließ babte einen Seufzer aus, halb bes Zweifels, halb ängfilidert Erwartung.

Doch Bolfsfohn lächelte außerorbentlich rubig und fagte, ohne aus ber Taffung zu tommen: "D biefer Gebante, gnöbige Trau! Ich joulte in jenes miserable Blatt ichreiben? ein Blatt von ber niedrigsten Aufführung, ein Blatt, welches lügt und flieft!" — Ja, es fliehtt," suhr er mit erhobener Stimme fort umb schatte rubig und groß im Artife umber; "ich — — ich — — ich ich jenen Aufsah im Banberboten erscheinen, und

baraus muß ihn bas Magazin ohne Quedenangabe nachgebrudt haben, und bas ift auf jeben Fall ein Diebftabl."

"Berzeihen Sie, herr Doftor Boffsfohn," verfeste Eugen, "jener Artifel im Magagin ift tein Abbrud', fonbern ein Originalartifel."

"Dein Gert!" fuhr Sener auf, maßigte fic aber im nachften Augenblide und machte eine Pantomine gegen die Wirtfin,
als wolle er damit ausbruden, nur ihre Gegenwart verbiete ibm, jenem herrn, ben er übrigens gar nicht kenne, zu antworten, wie es ihm gebubre — ihn augenblicklich moralisch tobt zu ichlagen.

Die Majorin aber fab fic burch biefe Bantomime veranlagt, bie beiben Gegner mit einander befannt zu machen, indem fle fagte: "herr Eugen Stillfrieb — herr Dottor Bolfsfofn!"

"Mh, fo?" fagte ber Lettere und machte eine angenehme Berneigung mit bem Ropfe.

"Sehr viel Ehre!" entgegnete Eugen , und hatte bas Gefprach nicht weiter fortgefeht, wenn nicht eine ber unglidfeligen Richten, die bor Sehnsucht brannte, ein Gesprach mit herrn Stills fried angufnubsen, an ibn bie entsehliche Frage gethan: "Run, jemer Atriffel, herr Gillfrieb?"

Dottor Bolfejohn fag wie auf Roblen.

"Jener Artifel, mein Fraulein," entgegnete Gugen ruhig,

"Alfo boch!" rief bie Majorin emport aus. "O mein Gott, Sie fcreiben in bas Magagin fur Kunft und Literatur! Das hatte ich nimmer gebacht!"

"Bon biefem ichredlichen Borwurfe fuhle ich mich verpfliche tet, Geren Bolfejohn ju reinigen," fagte ber unerbittliche Eugen. "Der fragliche Auffat, obgleich Originalartifel, ift nicht von biefem Geren verfaßt; einer meiner beften Freunde hat ihn eingefanbt."

Best hatte fich jeber anbere Sterbliche unbebingt fcamen muffen. Richt fo ber große Wolfsfohn. Auch tamen ibm bie herren Lowenthal, Smaragbe, Golben- und Abenbftein schleunigft zu Bulfe, indem fie bas Krearin verließen und auf bas ber Mitarbeiterichaft bes fcanbtichen Magagins fur Runft und Literatur bie Rebe biniber sielleten.

"Wie hatten Sie auch glauben tonnen, gnabige Frau?" fagte bibig Lowenthal.

"Bie mare bas auch moglich?" meinte eifrig Golbenftein.

"Ein folder Gebante!" verficherte emport Abenbftein.

"3ch bin außerorbentlich gludtlich," feste Boffssohn hingu, "baß unfer geiftreicher, beiefener, junger Breumd nich in Ihren Augen von einem so ichredlichen Berbachte gereinigt hat. Lafen Sie benn nie im Wanderboten, wie ich Ihren schändlichen Angreifen ihrerichtun ?"

"36 las es," fagte Rofa Immergrun befriebigt.

"Benen Berachter bes guten Gefcmades, jenen - jenen Boeflelaugner!"

Das war ein neues Wort, bie Berachtung auf's Kräftigfts ausfprechenb, voll concentricten Abscheues, ungefabe fo, wie Gotetslaugner für jeben Gläubigen ift; und Dottor Wolfsfohn war ftolg auf biefe Erstabung.

"Rennen Sie," fragte er nach einer Baufe und wanbte fich an Eugen Stillfrieb, "tennen Sie biefes größte Bert unferer hodwerehrten Freundin, tennen Sie bes Golbfafers lebte Brautfabrt?"

"Leiber nein ," fagte lacelnb Gugen.

"D, gnabige Grau!" rief enthusiaftifd ber vortreffilde Comential. "Dann muß id Sie um einen Gesang beffelben bitten, nur um einen einzigen tleinen Gesang, jum Beispiel um ben viereten! — Richt wahr, Bolfsfoon, es ift boch ber vierte, ber, glaube ich, anfangt:

"Sum — fum — bum — D holbe Rofe mein! So sprach bas Kaferlein — D, laß mich ein! Kin — ein — ein!"

"Ja, ich glaube, es ift ber vierte," fagte Boffofon michtig, "wenn es nicht ber fechste ift. — D, gnabige Frau, nur biefen vierten Gefang!"

Bofa Immergrün, melde fich in diefem Augenblide leitenchaftlich bestürmt fab, war im Begriffe, bem allgemeinen Drangen nachzugeben, benn fie griff fill erröthend nach einem Meinen Buche, das auf bem Tifche lag, roth eingebunden, mit Goldichnit; und wer weiß, was gescheben ware, wenn nicht in biesem Augenblide in dem Rebenzimmer ein halbes Dupend Damenstimmen laut aufgeschrieen fatten, dann heftig Stüble gerückt worden waren und Tassen verbächtig gestappert hätten, und wenn nicht ber teberfarbene Zwiebel in biesem Augenblide an der Thure chienen ware und fotternd gemelber hatte, daß die Spirituslampe umgefallen sei und bei Edeckreitete berenne.

"Bo ift ber Major?" rief die erichredte hausfrau; "ruf ibn!" worauf Zwiefel in's Nebengimmer gurudsfürzte und ber Gerufene ale rettenber Engel erichien. Bolisiohn hatte beibe Bafferflaschen ergriffen, aber man brauchte fie nicht. Der Major, ber mit einem halben Gunbert Donnerwetter aus bem Bhifigimmer in ben Salon flurzte, lofchte außerft tunfgerecht mit einer

naffen Serviette bie angehenbe Feuersbrunft, und balb hatte fich Alles wieber beruhigt.

Mochte es nun bie Aufregung bes eben Stattgefundenen thun, ober mar es ber brobenbe vierte Gesang von bes Golbtafers letter Brautfahrt — genug, ber afthetifche Kreis mar fleiner und — reiner geworben. Eugen Stillfried jum Beispiel hatte fich leift in ben Salon geschlichen, ibm nach bie beiben jungen Richten, umb ber Erfter fublte fich bier außerorbentlich behaglich, als es nun im Rebenzimmer begann

Sum, fum, bum!

und es war für ihn ein ebenso angenehmes Gefühl, ale wenn er im trodenen Binimer fage und mit anhörte, wie braußen ber Regen niebericoffe.

Im Salon waren bie nieberen Elemente verfammelt, lauter unweitige Raturen; alte, ftrenge Regierungs- und Kangleiaftsimmen, nervöle Sauptmannefrauen, bie fofigieren Gemaglinnen junger Lieutenants, bie aus ben Gesprächen, welche bier geführt wurben, etwas Solibes zu fernen vermeinten, ober bie fich eine erlaubte Rur von einigen Rameraben ihres Mannes maden ließen.

Das Keuer war, wie schon gesagt, glüdlich gelöscht; ber Major hatte eigenhändig auf bie Brandfille eine frifche Serviette gebedt; aber noch saßen bie erschreten Damen schweigen bandfinnenb ba. Diefes Schweigen bauerte auch noch eine Beit lang fort — es fanb fich im Augenbilde tein passenber Gegenftanb für solch ein Dugenb piptiger Zungen und scharfer Zähne.

Da fiel von bes Altans Rand Ein hanbichuf von ichoner hand Zwischen ben Tiger und ben Leu'n Mitten hinein. Diefer hanbicub aber war nichts Anderes, als ber äfthetiiche Kreis im Nebenzimmer, ber fich in diefem Augenblicke burch übermäßiges Sumsen im Salon bemerkbar machte.

Gine alte, fireng aussiehembe Regierungerathin, eine große Grau mit einem febr wurdevollen Aeugern, machte eine Bewegung mit ben Augen nach bem Nebengimmer und judte auffallend die Adfelin. Diefem folgte ein allgemeines Achtelguden, und nachbem eine ebenso wurdige Kangleinathin burch einen Bud auf die bei ben Nichten der Majorin fich überzeugt, daß dieselben in einer Ede bes Salons mit bem Gextm Stillfried und einigen jungen Offigieren lebhaft von eine fie tiefe : "Die arme Närtin da brinnen! jest haben fie fie wieder einmal zum Besten — und laffen sie das Gebicht bestamiren, bas fie neulich bruden ließ. Der Kangleirath verscherte, es gabe nichts Faberes."

"Ich habe es auch gelefen," fagte eine alte Jungfer, "es ift tein einziger guter Gebante brin, und entfetiliche Reime!"

Die alte Jungfer hatte früher auch jum afthetifchen Rreift gebort, ja bochtietbit geblauftrumpfelt; bod war fie jener Gefellichaft untreu geworben, weil ber Serr Doftor Bolfejon ib 2 ages ertfart, ein Mabden, beren Bruft noch nicht fur bie biebe geglübt, fei nicht im Stanbe, ein warmes Gebicht zu ichreiben. Sie aber war eine zweite Luna, und felbst Lucreita batte ihr gegenüber für eine etwas leichtfertige Dame gelten tonnen.

"Gott! wie man nur fo thoricht fein tann," nahm bie ftrenge Regierungerätigin wieder bas Wort, "und fich in solche Beschichten, wie Schriftellerei und bergleichen einlaffen, naments lich wenn man, wie unfere theure Freundin, tein Talent hiezu hat! Wie man nur auf so eiwas verfallen tann!"

"Ad, bie Cinbilbung!" fagte bie Rangleirathin. "Und Schmeicheleien!" feste gart bie alte Jungfer bingu.

"Da macht man einen kleinen, schüchtetnen Wersuch und witch durch die größten Lobeserhebungen aufgemuntert, darin forizufahren. Ich kenne das."

"Es ift noch ein Glud, bag bie Frau feine Rinber bat," meinte bie Begierungsrathin; "ba mußte es eine troftlofe Wirthfaft fein; benn ich fenne bas jest foon fo folomvige hauswefen."

"Ja, ja, wenn fle ben Major nicht hatte," fagte bie Rangleirathin, "und ber nicht bie Sachen ein Bifchen in Ordnung hielte, so mußte es fcredlich in biefem Saufe ansfeben."

"Der Major und fein Zwiebel leiften Außerorbentliches, aber es gibt Dinge, um bie sich ein Wann benn boch nicht bekümmern kann, Dinge, die fireng gehandhabt sein wollen; wie ist zum Beispiel ein Sausherr im Stande, die Mägde in Ordnung zu halten? Und ohne das geht es nicht."

"Rein! — gemiß nicht! — wahrhaftig! — in ber That!"
tönte es von allen Seiten, und zwei hauptmanusfrauen, die fich
nicht für fart genug bielten, zu bem Gefpräche über Literatur
ihren Senf zu geben, und bestäd auf bem Trodenen faßen, wurben jest plöglich flott und plätischerten vergnüglich in ben oben
erwähnten Austufungen umber.

"3a, bie Dagbe!" fagte bie Rangleiratbin."

"Und fie werben jeben Tag folechter," verfeste bie Baupt= mannefrau.

"Und babei fteigen ihre Pratenftonen," fagte bie anbere.

"Und wenn man ihnen nicht alles das gibt, was fie in ihrem Uebermuthe in Anspruch nehmen, so greifen fle zu, wo sle können," sagte würbevoll die Regierungsräthin.

Die alte Jungfer lachte frampfhaft hinaus und ergablte eine foredliche Befdichte, wie ihr Dienftmabden von ihrem Rolnifden

Wasser genommen, um es Somntags in das Sacktuch zu gießen, und wie alsdann die dumme Berson es mit Wasser wieder aufgestüllt habe, wodurch der West mildweiß geworden und so die Entbeckung herbeigesüder habe.

Unterbeffen hatten fich bie beiben Richten bed Majors, einige Lieutenantöfrauen, in Gefülschaft junger Offiziere, ebenfalls bem Richte genähert, um an ber allgemeinen Unterhaltung Abeil zu nehmen.

Gerr Eugen Stillfrieb fpafte nach feinem Oute, um gur gelegenen Beit verschwinden gu tonnen; bod war biefes Manber jeht noch nicht aussufuhrbar, ba ber eine Ausgang burch ben afthetiften Areis befest gehalten, ber andere von ber Whiftgesellicaft biofirt wurde.

Drinnen ichien ber Rafer endlich ausgesummt zu haben, ba ein allgemeines Sanbellaischen erfolgte, Bravo! gerufen und Stuble gerudt nurben. Die Birrion bob bie Sigung bes aftheritigen Rreifes auf und bielt es fur ihre Bflicht, jest auch bie übrigen Theile ber Gesellschaft mit ihrer angenehmen Berfonlichfeit zu erfreuen.

Die Regierungerathin brobte ihr beim Gintritte icalthaft mit bem Finger und fagte mit milbem Borrourf: "3ft es auch recht, theuerfte Freundin, baf Gie fich mit wenig Ausermastlen gurudzieben und Ihre Schafe nur einem fleinen Rreife mit theilen?"

"Wie lange hatte ich icon gemunicht und gehofft," fagte bie alte Jungfer mit weicher Stimme, eeinmal einen Gesang Ibres vortrefflichen Gebichtes von Ihnen felft vortragen zu boren! Und jest ibun Gie bas alles im Rebenzimmer, und wir genießen nicht bas Geringste davon. — Pful, wie abscheulich!"

Berr Gugen Stillfrieb hatte fic bei biefen Reben ladelnb

in einen Stuhl niebergelaffen und fagte mit lauter Stimme : "3ch bin übergeugt, wenn wir uns vereint auf's Bitten legen, fo ift unfere freundliche Wirthin fo liebenswurdig, auch uns einige Befange gum Beften zu geben. — Was meinen Sie, meine Damen ?"

Diefe aber fagen alle erftarrt bei ber Zumuthung bes jungen Menicen, und athmeen erft mieber auf, ale bie Majorin taut austief: "Dein, nein, nein! gewiß nicht! ich habe jett unmöglich Beit, ich tann mich bes geiftigen Bobles meiner Gafte in biefem Mugenblide nicht mehr annehmen, ich nuß für Materielles forgen. Mich ruft bie Sausfrau!"

Damit faufelte fle in bas Borgimmer.

"Die Sausfrau ruft fle ?" fagte bie Regierungerathin.

"Und ich habe boch bie Stimme bes Majors nicht gebort," feste bie Kangleirafibn in bitterer Ironie hingu, und fubr alsbann fort: "Benn bie Trau im Stanbe ift, zu beurtheilen, ob ihr eigenes Souver gut ift, so will ich gezwungen werben, Gebichte zu machen."

Eine ber jungen Nichten wandte fich in biefem Augenblide, yu Eugen mit ber Frage, ob er benn bie Gebichte ber Aante wirklich so außerordentlich verechre, und bie andere junge Nichte fehte bingu: "Ja, bas möchte ich in ber That wiffen, herr von Stillfrieb!"

Das mar nun eine Gemiffensfrage, und Eugen bebachte fich einen Augenblid, wie er hierauf am besten antworten folle, als er fich biefer Muhe burch ben herrn Worgenstein überhoben fon welcher fich auf bie Lehne bes Stuhles flühte, auf welchem eine ber Richten faß, und mit fomeigenbem Tone fagte: "Sie find hinteigend, Braulein Eugenie! wahrhaft bezaubernb fcon!"

Eugen nidte mit bem Ropfe und fugte bingu: "Gehr foon."

Der herr Morgenftein war nun fo freundlich, bie beiben jungen Damen in eine lebhafte Conversation zu verwideln, unb ließ Eugen bieburd Beit und Dufe, feinen Gebanten nachzubangen, bie icon einige Dale biefen Theecirfel verlaffen unb in anbern Regionen berumgefdmeift batten; bod batte er fie beftanbig und gewaltfam gurudgerufen. Wenn er fic aber bier in biefem Rreife umfab und bie gelben, neibifden Gefichter ber Frauen erblidte, wie fie einanber auf Bort und Blid bagten, und barn bie jungen Dabden biefer Gefellichaft, mit blaffem Teint, oftmale verwelft, ebe fie noch geborig aufgeblubt maren, ba manbte er feine Bebanten einem gegenuber flebenben leeren Fauteuil und einem anberen Bilbe gu, und freute fich in feinem Bergen, wenn er bebachte, wie prachtig fich jene volle icone Beftalt bier ausnehmen murbe, in glangenber Geibe, mit flatternben Spigen, vielleicht eine einzige buntelglubenbe Camelie im fomargen Sagr. - - Aber bas maren Traume, bie fich mobl nie perwirfliden ließen. Und bas ließen fie fic auch in ber That nicht, ba Gugen Stillfrieb in feiner Gleichgultigfeit fie leiber nur fur Traume und Phantaffeen bielt. - -

Die Whiftpartie am andern Ende des Appartements nahm unterbeffen einen ebenso glüdtlichen als angenehmen Fortgang. Diefes Whift war in so fern von bem englischen verschieben, als ber Name Whift hier burchauß nicht beachtet und baneben bei bem Spiel unenblich viel gelacht, geplaubert und geflucht wurde. Is waren brei Lische in voller Arbeit, und man hatte glauben sollen, bie gwolf herren, die bert beschieftigt waren, feien zu einem Rriegskathe versammelt und konnten über einen wichtigen Gell auf keinettel Beise einig werben. So klang es in bem Borgimmer, und wenn man naher trat, fo unterfcieb man beutlich, bag fich fammtliche Reben und Ausrufungen auf bas Whiftfpiel bezogen.

Es war ziemlich marm in bem Bhiftzimmer; bie herren tranten auch einiges Bier und einigen Bein, woher es wohl tam, bag bie Gefichter fo geröfbet erichienen.

Sier fpielte ber Major mit bem Strohmann, mit einem anberen Major und einem alten Sauptmann.

"Donnerwetter!" sagte der Gastgeber, "es ift eigentlich eine wahre Schande, was ich für niederträchtige Arten bekomme.
— Da fehr her! Im Blinden zwei lumpige Artimpse und die niedrige Goeurfamilie; keinen Sitch in Areff und in Bisque! — Da soll einem nicht alle dust zum Spielen verachen!"

Der andere Major lachte übermößig, wie die Karten aufgelegt wurden, und fagte zu feinem Bartner, bem Sauptmanne: "Seben Sie, lieber Kamerad, jest heult er icon wieder und hat noch nicht einmal feine Sandbarte befeben. Baffen Gie nur auf, er wird und icon wieder herum holen."

"Auch hier nichts wie Sound," fagte ber Saftgeber, "gewiß nichts wie Sound!" Doch feine Buge, die fich einigermaßen wieber aufgeklart hatten, ftraften feine Worte Lügen.

"3a mohl, ja mohl," fagte ber Sauptmann, "hier gill's," bie Ohren fleif zu halten! - Coeur-Ag!"

"ha, ha!" fagte ber anbere Major, "blafen Sie vom Thurm, aber laffen Sie mir nicht fo balb nach!"

"Sier ift auch ber Ronig," fuhr ber Sauptmann fort. "Refpett vor feiner Majeftat!"

"Den allergrößten!" fagte ber Gafigeber lächelnb, "nur nicht hier im Spiel, " und bamit patschte ein Trumpf auf die unglückliche Wajeftät.

"Baben Gie's gefehen?" rief ber anbere Dajor argerlich.

"Alber, lieber Sauptmann, wie fann man eigentlich jo unüberlegt fpielen Beben Sie ba einen Wlinben, biefe gange Goeurblamage. Pfui, Branber, ich finde es für einen Wirth unverantwortlich, wenn er feine Gäfte auf folde Art ausziecht!"

"Im Gegentheil!" lachte ber Gaftgeber; "muß ich nicht mein Souper herausschlagen?" ---

"A tout!"

Am zweiten Tifche murbe viel rubiger gefpielt. hier fagen vier ftille hauptleute, und man borte nur gelegentlich einige Ausrufungen. Sanze Gesprache wurden hier nicht geführt.

Um britten Tifige bagegen gieng es hoch fer. Sier faß ber Regimentstommanbeut, Derft von Sadenftein, und fohie bet iebem Trique, ben er machte ober vertor, mit einer folden Stimme, als mußte er bas ganze Regiment tommanbiren. Sein Partner war ber ungludlice Abjutant Stiefeler, und ein turzer, bider Oberfliteunant, mit einem ungemein pfifigen Gesichte, arbeitete mit bem Strobmann.

Der Dberft war im Berluft und außerft ungebulbig; er rudte auf bem Stuble bin und ber, ale fige er auf bem Sattel feines Schlachtroffes, und hieburd wurde es bem fill vor fich bin ladelnben Oberftlieutenant möglich gemacht, jeben Augenbild einen forschenben Blid in die Karten feines Borgesehten zu werfen.

"Refreft vor ben Damen!" fagte ber Oberftlieutenant jest, inbem er bie Coeurbame auf ben Tifd marf.

"D'rauf , b'rauf!" fommanbirte ber Dberft. "Attaquiren Sie, liebster Stiefeler; nehmen Sie bie Dame!"

"Die Tante ift mir zu ftart," entgegnete ber ungludliche Abjutant fleinlaut, "ich will bem herrn Oberften ben Borzug laffen."

"Nicht einmal bie Dame tonnen Sie nehmen?" fdrie biefer, "Sie muffen ja ein niebertrachtiges Bapier haben!"

"Gang niebertrachtig, Gerr Oberft!" fagte traurig ber Abjutant, nich fomme über bie Tante nicht binuber."

"D Tante Balpiti!" fagte ber Oberftlieutenant und lachte uber feinen herrlichen Bis.

"Aber ba muß man ja Alles verlieren!" rief ber Oberft entruftet: "micht einmal ben Konig ober ein Ufl Wie kann man fich fo schlichte Karten anschaffen? — Wahrhaftig, bester Stiefeler, Sie find ein wahrer Ungludsmensch."

"Gewiß, herr Oberft. Aber ich will einmal mit Erumpf attaquiren."

"Bas machen Sie? um Gottes millen!" rief ber Regimentstommanbeur. "Da soll boch eine Million finein schagen!
— Sie fpleten Trumpf gegen bie Stärte bes Feintes? — D, bas ift in ber That unerhört! Sie werben sehen — sehnen Sie — mein König ift verloren. — Rehmen Sie mir nicht übel, bester Bleutenant von Stiefeler, aber bas war ungeheuer schlecht gespielt!"

Der ungludliche Abjutant gab bies flillichweigend zu und erlaubte fich nur, ein gang flein wenig mit ben Achfeln zu guden.

"Wir werben fleine Sollemm!" forie ber Oberft und fein Geficht fpielte in's Rirfdrothe; "fo mahr ich lebe, fleine Sollemm!"

"Wir icheint es auch fo, " fagte lachelnb ber Oberftlieutenant; wier, mein Berr, find noch bie vier legten Trumpfe, bruben Bigue-Ag und zwei feine Coeur; ich habe bie Ehre, fleine Schemm!"

"bol' Gie ber Teufel!" fagte ber Dberft, und ber arme

Stiefeler blidte angelegentlicht und mit einer mahren Seelenangft bie Rarten an, ob fic bavon nichts megbisputiren laffe.

Aber es war, wie' ber Oberfilieutenant gefagt, fleine Soflemm.

Diefes wichtige Ereignis wurde ben übrigen Spielischen burd ben Oberflieutenant triumphirend mitgetheilt. — Rien Schlemm — und ber Oberft gab es fludend und schimpfend zu, wobei er alle Schuld auf ben armen Abytanten ifoo.

Bafpend bes Ladens, bas hierüber entstand, und mabrend bes Spetiafels, indem ber Dberft von seinem Single aufftand umb fich jur Uebernahme bes Strohmannes anschidte, schlüpfte Eugen Stillfried jum Spielzimmer hinaus und an die Areppe. Er wurbe nur einen Augenblid von bem leberfarbenen Zwiebel bemerkt, ber fich elig an die Areppe begab, um bem Davoneilendern die Glasibure ju öffnen. Er wurbe mit einem guten Arinfgelbe belohnt und zog fich mit einem tiesen Budling in die Kuche gurtad, in welcher jest Leller, Meffer und Gabeln auf's Einladenbifte zu tlappern begannen.

Es war Zeit jum Soupiten, und wir bedauern, leiber unferem Freunde Eugen folgen ju muffen, wefbalb wir außer Stande find, bem geneigten Leser aufs Umftanblichste zu berichten, wie soater bei verschiebenen Bungen und kalten Kalbsbraten, bie italienischen und anderen Salate auf's Unbegreislichste und Schnellste verschwanden, wie Rosa Immergrun nur ein Glas Manbelmilch mit Bisfuit genoß, wie der Komponist herr Morgenstein sur bie beiten jungen Richten, namentlich aber sur Gugenie, jorgte, und wie ber alte Dberft sich sie Richerlage, die im Misster unter ben aufgestellten Schiffein und Klassen aurichtete.

Lieutenant von Stiefeler fanb, wie mir berechtigt fint angu-

nehmen, magrend bes Souvers in einer Ede, und wir glauben, baß er fill vor fich bin weinte. Er hatte im Whift nicht unbeträcklich verloren; sein Borgesetzer hatte mit ihm gezankt, und bas aufgetragene Nachtessen verschwand auf so entsehliche Art, baß für ihn, ben natürlicher Weise zuleht Kommenben, sehr wenig übrig blieb.

## Ciebengehntes Rapitel.

Sanbett von guten Vorsahen und führt ben geneigten Lefer in eine fonderbare Gesellschaft - Die Leimsubia. Erzählt auch, was fich allba begab.

Als Eugen aus bem Saufe bes Majors von Branber trat, war er nicht wenig erftaunt, auf ber Arepbe biefes Saufes einen Menichen zu erbliden, ber bie Kniee bod emporgezogen hatte, ben Robf oben barauf gelegt, und ber, wie es fofen, fanft follummerte. Noch größer war bas Erftaunen Eugen's aber, als er naber tretenb bemertte, bag biefer Schlafenbe Niemand anbers als fein getreuer Bierrot war.

Er faste ihn beim Rragen, und es gelang ihm nach einis gem Rutteln, ihn aufznweden und auf bie Beine zu bringen.

"Gi, wie tommft benn bu hieber?" fragte ber Berr.

Jojeph rieb fich bie Augen und icaute mit einem Gefichtsausbrucke um fich fer, welcher beutlich angeigte, biefe Brag feit eigt in feiner halben Schleftruntenbeit außerorbentich fcwer zu beantworten; balb aber ichten er fich zu erinnern. Auf feinem bummen Gefichte traten nach und nach einige pfiffig ladelnbe Buge gu Tage, und balb barauf grinste er aufs Freunblichfle und fagte : er habe bier auf ibn, feinen Gerrn, gewartet.

"Und zu welchem 3mede?" forfcte Gugen meiter.

"3a, zu welchem 3brede?" sagte Bierrot, geheimuifvoll lächelnd. "3ch weiß nicht recht, ob fic Guer Gnaben noch ertunern, bag mir Guer Gnaben vor ein paar Tagen befahlen — nicht eigentlich befahlen — aber erlaubten, Gie einmal bes Abends ba unten hinter bie Martistraße zu führen, um bie Gelegenheit einzusehen."

"Und welche Gelegenheit meinft bu, treue Geele?" fragte ber herr ladenb.

Bei biefer Frage lachte ber treue Diener ebenfalls, als wolle er hiemit ausbruden, bas fei ein ungeheurer Spaß, baß fich fein Berr jenes Gespraches nicht mehr erinnern wolle.

"Lag bein bummes Lachen!" fagte Gugen; nich erinnere mich gang gut. - Deinft bu, bie Beit fei gunflig?"

"Außerorbenilich gunflig!" entgegnete Bierrot; "am Simmel find Wolken, es ift ziemlich buntel — und auch ichwul, fle wirb ibre Benfter offen baben."

"So geben mir!"

Und babin giengen fie, ber Diener feinem herrn ein paar Schritte voraus burch bie buntein, fiillen Strafen. Es ichne von allen Rirchiburmen bie zehnte Seunde; bie Nachtwächter mit ihren heiferen Seitumen schrete vonflete an ten Strafeneden. — Es mochte ein Gewitter im Anzuge sein; bie Luft war außerorbentlich brudend und schwütz, und ber Wind, ber fich sie und ba erhole, nicht im Stande, biese fige abzufublen; er klited wie aus einem warmen Den heraus, nur in einzelnen Stößen, launisch und matt, und war taum im Stande, ein Bischen Stadt aufgu-

wirbeln. hin und wieder fiel fogar fon ein ichwerer Tropfen aus ben buntein Bolten berab, aber auch biefes himmlifche Baffer war warm und bunftig.

Bet fliegen bie Beiben von ten höher gelegenen Stadbietelen hinab bem Martiplate ju, ber noch rubig und fill balag. Enige Wachten, bie in iben Affigen wor ben Genftern hiengen, liefen nur gebampft ihren melanchollichen Schlag ertönen, und bagwischen trillerte eine Rachtigall in einer Rebenftraße, und jauchzie erte leife, bann immer lauter und lauter ihre Liebes lieber burch bie warme Racht.

Sier mar bas Saus mit ber Grafentrone, bie Bohnung ber Mabame Schoppelmann. Das große Softbor mar feft verfoloffen. Um bas alte Gebaube gieugen fie berum und famen in bie enge Baffe, welche wir bereits tennen. Bier brannte feine Gaslaterne, und es geborte eine febr genaue Ortetenntnig bagu, bie gludlicher Beife ber getreue Bierrot befag, um bie Ginfabrt in biefen fomierigen Safen gut finben, obne fic ben Ropf an jeber Ede auguftogen. Doch fegelten Beibe ohne Uufall burch bie Stragenenge gerabe auf bie Thure ber Dabame Schilber los, und Jojeph legte fich bier bart vor Anter, bas beifit, er brudte fein Dor feft an bie Thure, um gu boren, ob fich noch menfclice Stimmen vernehmen liegen, ob noch Jemanb in ber Birtheftube fei. - Mues mar tobtenftifl. Jest fratte er mit einem guß unten an ber Sowelle, ungefahr wie es ein großer Sunb machen wurde, ber Ginlag verlangt. Alebalb öffnete fic aud bie Sausthure, und ba ber Mur nicht beleuchtet mar, fo tappte Bofepb, nadbem er vorfichtig binein gefdritten, mit ben Banben um fid, und erft , nachbem er bas fdmarge Merinofleib ber Frau Schilber , gwifden feinen Fingern gefühlt, fagte er : "3d bin's."

Die Frau verichloß bie Thure forgfältig binter ben Beiben,

bann eilte fie in ihre Schentftube und tam gleich barauf mit einer brennenben Lambe gurude. Alls fie ben Geren Eugen Stillfried erblidte, machte fie einen tiefen Anir und leuchtete auf ein Zeichen von Joseph die Areppe hinan, welche in ben erften Stod führte. Oben öffnete fie eine Zimmerthure; boch ehe fie die Belben in die Ileine Stube treten ließ, lofchte fie die Lampe aus; benn von brüben — so fagte fie leife zu Joseph — burfe man tein Liche feben, das heißt, man burfe nicht gewahr werben, daß fich Jemand anders als fie, die Frau jelbit, bier aufbatte.

Sugen trat in bas Zimmer, und Jofeph und bie Birthin jogen fich jurud. Die Stube hatte ein einziges Fenfter; borthin eillte Gugen und Dief fich auf einen Stubi nieber, ber ba flanb. Dicht vor feinen Augen, nicht zehn Schritte weit, hatte er bie Banb bee Schoppelmann'ichen Saufel. Er bemertte gerabe gegenüber ein Fenfter, bas aber nicht erhellt war.

Sier faß er und wußte fich weber fo eigentlich Rechenschaft zu geben, wie er gerabe bieber gelommen, noch was er eigent ich ba wolle: — Sie feben, bas Maden, bas er liebte, einen Augenblid feben, ibr einige Worte zuflüftern? — Ber bas hatte er auch morgen am bellen Tage auf bem Martte gefonnt! Warum benn fich bier wie ein Dieb in ber Nacht herfchleichen in biefe oben, unbeinlichen Straßen? er füblte fich nicht bebagich, ohne eigentlich zu wiffen, warum. Da unten bie fleine Gaffe lag fo traurig und buntel, bie boben Wanbe ber Saufer ebenfalls, nirgens eine freundliche Gelle, nirgende ein Lichfinaft.

Bord! mas mar bas? - Dufit?

Im Rebenhaufe murbe auf einem Rlavier gespielt, ein altes befanntes Lieb, und eine Fiste begleitete bas Rlavier. So einfach bie Melobie war und so funflios fie vorgetragen wurbe, brangen boch bie Tout tief und fcmerzich in bas Berg Gugen's. Es war eine Beife, bie er vor langen Jahren gehört, ein altes Bolfstieb, bas ibm feine Barterin hundert Mal vorgefungen — feine liebe, gate Barterin, die ibn jeden Worgen auf ihre Arme nahm und ibn, wenn er recht brav gewesen var, in bas Stublerzimmer von Bapa hinüber trug.

Ich, biefes Stubierzimmer trat wieber fo lebenbig por feine Seele, und in bemfelben bie Geftalt feines Baters, wie er auf und ab fdritt im buntelgrunen Schlafrod, ben er, Gugen, mit feinen Banbden gefaßt hatte und nun mit trippelnben Schritten neben ihm baber lief. Much bas Bilb feiner Mutter erfcbien ihm; aber mertwurbig genug fab er fie nur in reichen, iconen Rleibern, Blumen im Saar und an ber Bruft, glangenbe Steine um Arm und Raden - eine prachtige Fee. Go mar fle bem Rinbe allnachtlich ericbienen; benn wenn fie von Ballen ober großen Soireen beim fam, bann trat fie an fein Bettden, und er erwachte alebann gewöhnlich und fab bie glangenbe Ericheinung mit blingelnben Augen an, und wenn er barauf wieber einichlief, traumte er von Ween und Gifen. Darum liebte er es nicht , bas Bilb ber Mutter in biefer Bracht und herrlichfeit, und er icheuchte es hinweg von feinem inneren Auge. Aber es machte ihm Mube, aus jenem ftrablenben Bilbe bie Buge ber Mutter beraus gu finben, wie fle jest maren, ober meniaftens por einigen Jahren, mo er fle gulest gefeben. Das mar bei jener Unterrebung, bie er mit ihr gehabt, mo fie gufammengefunten und gebrochen in ihrem Armftuble lag und bem Sohne mit ber Sand winfte, er folle fich entfernen, er folle fie allein laffen. 3a, ja, er fab fie beutlich wieber por fich mit gerftorten gugen und erblidte bie Sanb, bie fle ihm abmehrend entgegen ftredte. Damale hatte er lange geichwanft und batte taufenb Dal ben Bunich gehabt, ftatt barauf bas Bimmer und elterliche Saus zu verlaffen, jene Sanb an feine Lippen ju brüden und ber Mutter ju sagen: 3ch will alles thun, was du von mir verlangt, nur lag uns Aube und Brieben haleten und lag uns nicht seindlich scheiden - ber einzige Sohn von ber Mutter! — Aber wenn er in jenem Augenblide schwantte, so vernahm er die strenge Botischaft seines fterbenben Baters, ben Befehl, welchen berfelbe an ihn jurudgelassen. Dann schwebten ihm jene Briefschiern vor Augen mit ben rothen Banbern, schwarz geste, welche er — so war ihm aufgetragen worben — zwischen bei Mutter und jenen Anderen legen sollte, was er benn auch schwandernd gethan.

Und bod brangte es ifin, die Mutter wieber einmal gu feben, und et war icon oft im Begriffe gewesen, bas eiterliche Saus gu betreten und ben Bersuch gu machen, ob feine Unnagerung gwifchen ibm und ibr möglich fei.

Beute Racht, wo er fo allein in ber tiefen Duntelheit bier faß, wo er vergeffen hatte, meghalb er eigentlich bieber getom= men, mo jene Gebanten an feine Familie beftiger auf ibn einbrangen, ba fuhlte er mehr als je bas Beburfnig einer Ausfobnung mit feiner Mutter. Gein ganges Leben bie babin tam ibm fo ical, fo freubenlos bor, bas milbe Treiben, in bem er fic bewegte, fo leer, fo abgenutt! Er fublte es mobl, in feinem Innern war finftere Racht, von feinem Strabl erhellt; ibm leuchtete fein freundliches Morgenroth, auf bas er febnfuchtig geblidt und bas ihm einen befferen, fconeren Sag verfprocen batte. "D, nur etwas gebt mir, bas meine Geele ganglich erfullt, nur ein Bilb, ju bem ich vertrauensvoll aufbliden fann, bas ben bammerigen Sag meines Lebens mit neuem Glange erfullt!" fo feufate er aus ber Tiefe feines Bergens, inbem er ben Ropf langfam erbob und in bie Racht binque blidte. Da fprang er erichroden von feinem Stuhle auf, und feine gitternben Lippen



fagten: "Ratharina, bu bift es! Gabe ich benn nie ben Schusengel begriffen, ber neben mit wanbelt, habe ich benn nicht nobig gebacht, als ich ein Wefen verlangte, bem ich mit voller Secte anhangen möchte? — Ja, ich fuble es, bis jett liebt ich bich nicht so innig und wahr, wie man lieben foll; aber jett erkenne ich es; bu bift ber Stern, ber am bunteln Nachtsimmel meiner Secte empor fleigt — mein fconer, innig geliebter, mein glangenber Stern!" Er ftredte bie Urme nach bem gegenüber liegenben Jaufe aus, nach bem Wilbe, bas fich ibm zeinte.

Dort hatte fich ein einziges Benfter hell erleuchtet; die Klügel bestellten waren geöffnet, und unter ben Bofen, die dort ihre Ropes in Abopen in Abert ben eigten, fland sie, fland das Madchen, unbewußt, daß Semand sie belausche und — — wer fle belausche. Sie lehnte an dem Benfter im weißen einsachen Nachtstelbe, das lange schwarze Saar siel wer ihre flach gegen das fleste ihren Nache und die entlößten Soutlern; den rechten Arm, mit dem sie sich gegen das Benfter slütze, hatte sie hoch erhoben, ihre eigene Lieine weiße Sand lag, wie fich segen henden, auf dem Anderen, den Den for rein, so gut, fo lieb war ihr Berg, von Allen ausertobren, eine Ausbertoblie.

Wie brangte es Eugen , bas Fenfter , an bem er ftanb , ju öffinen umb ihr ein Wort ber Liebe hindber ju rufen! Doch beite re felbft vor biefem Gebanfen gurud. Katharina war ihm in biesfem Augenblide eine übertibische Erfdelnung, ein Bildnis ber Berehrung und Anbacht , und bazu bie fille Nacht , bie Welobie bes einsachen Liebes, bie etwas Kirchliches an sich hatte — nein! nein! biefer Womentt burfte nicht gestört werben. Wer fest fland sin ihm, baß er gefunden, was er gesucht, baß sie es ware, welche sein ihm, baß erz gefunden, was er gesucht. daß sie es ware, welche sein ihm, baß erz gefunden, was er gesucht.

Und noch einen anderen Entichluß faßte er hier beim Anblid ber Geliebten: Ja, er wollte die Mutter wieder feben, er wollte auf die Gesafr bin, von ihr zum zweiten Wale und noch harter verfloßen zu werben, zu ihr geben, sie beschwören, jenen sinstern Mann zu laffen, und mit ihn, dem Sohne, und bann vielleicht mit i br ein neues, freudiges Leben zu beginnen.

Druben folof fic bas Benfter, bas Licht erlofc, tiefe Binfternis, wie vorfter, trat ein, und als fei nun auch biefer himmlischen Erscheinung Alles aus und zu Ende, so verklang auch die Welobie im Rebenhanfe in ein paar leisen, langsam ersterbenden Accorden.

Sugen verließ bas Zimmer und gieng bie Areppen binab; brunten war ber getreue Bierrot, sowie Brau Schilber, welche mit ihrer Lampe sorgsam leuchtete. Doch war Eugen nicht im Stante, diesem Weibe ins Gesicht zu sehen; er faste flumm grußend seinen But und verließ, von Joseph gesogl, bas Saus.

Alls er auf die Strafe trat, sah er brei Mauner vor fich bergeben, die aber an ber nadften Gde feinen Bidden enischmanben. Doch als er bort in die breiteren Strafen einbog, sah er fie wieber vor fich und horte, wie fie laut lachend und scherzend ibres Wegges giengen.

Bierrot, ber, wenn er bei Rachtzeit gieng, feine langen Obren gewaltig frigte, blieb jest auf einmal fieben, faßte feinen Gerrn beim Arme und hielt ibn lesse gurudt, während er auf ble vor ibm Gerwandeluben geigte.

"Bas foll's? fagte Gugen.

"Benn Sie hier nicht gefehen und erfaunt fein wollen," flufterte Joseph, "fo bleiben Sie einen Augenblid fteben."

"Ber foll mich tennen?" fragte Eugen. "Bas meinft bu bamit?"



" Dort vor uns," antwortete Joseph mit gebampfter Stimme, "geht ber gerr Rath, ich habe ibn augenblidlich er- fannt,"

"Mein luftiger Rath?" fragte Eugen und feste, ju fich feibft predent, hingu: "et, ei, mas madt mein Sittenprebiger so fpat ohne mich auf ber Strafe und namentlich in biefem Theile ber Stabt? — Und wer find wohl bie Anderen?" fragte er feinen Bebienten.

"Mir ichien," antwortete Joseph, "fie tamen aus bem Saufe neben bem, wo wir uns befanben."

"Und mas ift bas fur ein Saus?"

"Es wohnen bort vielerlei Leute: Maler, Bilbhauer und ein paar Schullehrer-Gehulfen."

"Ah, ein paar Shulchrer-Gebulfen!" entgegnete Eugen ; "bas werben unfere Ceute fein, alte Befannet, bie mein luftiger Rath aufgefuch hat, und mit benen er noch ein helteres Stundden zugubringen gebentt. 3ch mödfte babei fein!"

Sein Berg war ju voll, feine lebhaften Gebanten befturmten ibn unaufhörlich jes ware ibm unmöglich gewefen, jest icon gu fclafen; er tonnte nach bem, was er eben gebacht und gefeben, fich nicht entichliegen, icon bie Ginfamteit feines 3tmmers aufzusuchen. — "Gewiß," wieberholte er laut, nich will ibn begleiten."

"Aber nicht von biefer Stelle aus!" bat ber getreue Pierrot; "bebenten Euer Gnaben, wo wir finb! Der Gerr Raih wurde im Augenblide wiffen, wo wir eigentlich ber fommen."

"Du haft recht!" fagte Eugen, und er bachte bei fich, bie beiben Anbern, bie mit feinem Freunde bort vorn giengen, konnten vielleicht auch icon fein Berhaltniß zu jenem Mabden erfabren haben und Sonberbares benten, wenn fle ibn um biefe Stunde bier por ihret Bohnung faben.

"Dir iceint es auf jeben Gall gerathener," meinte ber getreue Bierrot, "wenn ich von bier aus nach Saufe gienge. — Bas meinen Guer Gnaben? Es ware wirtlich beffer, wenn ber Gerr Rath nicht erführen . . . "

"Daß wir Beiben bier zusammen auf ber Straße find," entgegnete Eugen, ladend uber bie Beforgniß seines Dienres. "Ja, da magit bu in ber That Recht haben; beine Gesellichoft wirft nicht bas beste Licht auf meine Unternehmung. So geb' benn beiner Wege, und ich hosse, bieser Wege werbe bich zusäusger Weise nach haufe führen.

Bahrend biefes tleinen Gefpraces waren bie brei Borauswandelnben icon so weit entfernt, baf man taum noch ben Riang ibrer Stimme und ben Schall ihrer Tritte horte.

Sugen, in ber Beforgniß, fie ju verlieren, eilte hinter ihnen brein und fam auf biefe Art in bie belebteren Stabitfeile, wo er fich feinem Apentor zeigen fonnte, ofine in ben Berbacht zu gerathen, als wandle er auf verbotenem Bege.

Der luftige Rath blieb erftaunt fteben, ale er feinen Freund fo ploplic aus bem Duntel einer Seitengaffe auftauchen fab.

"Gieh ba! fieb ba!" rief Cugen, "ift bas ber Weg nad Saufe, gestrenger Mentor? Ober ift es vielleicht noch zu fruh in ber Nacht, bag man baran benten mußte, jum beimifchen Gerbe gurud gu fefren?"

"Dem Gludlichen folagt feine Stunde!" fagte inflig ber Rath, "und ich war heute Abend ungeheuer gludlich, ba ich weber gezwungen wei einen afthetischen Thee zu besuchen, noch in Guer Geftrengen Gesellschaft allertei Rreug - und Querfahrten zu machen."

"Alio meine Gefellicaft macht bid ungludlich, bu Schelm?" ladte Gugen; "nun ich will mir bas für bie Jufunit merten; aber fur heute Abenb fann ich wahrhaftig nicht umbin, bich noch ungludlich zu machen."

"Bah!" fagte ber luftige Rath.

"Das heißt, " feste Eugen fingu, "wenn bu nicht gufälliger Saft biefer beiben Berren bift; alebann giebe ich mich befdeiben gurud."

"Ja, ja, ich vergaß, bir meine Freunde vorzustellen," fagte ber luftige Rath. — "herr Antat, Schullebrer-Geschiffe erfter Raffe, mein langbriger Befanter, herr Bebel, Schullebrer-Gebulfe zweiter Raffe, ebenfalls einer meiner Befannten. — — herr Engen Stillfrieb! — " Und bann feste er lachend bingu: "Wie 3hr wift, habe ich tiefen jungen Menichen era jogen!"

"Das hatteft bu nicht fagen follen," fagte Eugen leife, "benn jest bin ich gezwungen, mich beute Abend ungeheuer ernft ju betragen, um bir feine Schanbe ju machen."

"D, genire bich gang und gar nicht!" entgegnete laut ladent ber luftige Raif; "bu fannft bich betragen, wie bu wilft, bu wirt boch meinen Ruhm nicht erhoben. — Aber jest Scherz bei Seite; wo wilft bu eigentlich fin? Wo bu bertommft, brauche ich bich gar nicht zu fragen."

"Darüber tonte ich bir in ber That teine genügende Antwort ertfelten," verfeste Gugen; "aber wohin ich will? einfaven Frage!— ich will bich begleiten, bas heißt vorausgeseht, bie Gerren Anic und Beller haben nichts bagegen eingnwenben."

Beibe genannten Berren verbeugten fic auf's Soflicfte und verficherten, fle befanben fich in ber Begleitung ihres langjagrigen Bekannten, bes Gerrn Sibel, und wenn bas auch nicht der Fall wäre, das heißt, wenn der Gerr Sidel fich in ihrer Begleitung befände, so würden fie es fich doch zur allergrößten Chre rechnen, in Gesellschaft des Gerrn Stillfried erscheinen zu können.

Eugen bantte ben beiben Gerren für ihre außerorbentliche Freundlichfeit und jagte alebann zu feinem Mentor: "Alfio bu bift ber Abelefichrer? Run, mo geh's benn eigentlich bin, fann man euch begleiten, ober nicht?"

Der luftige Rath ftellte fich bei blefer Frage mit gespreizten Beinen mitten auf bie Strafe, — eine Grellung, woburch fein turger, bider Körper burchaus nicht ben majeftätischen Anblick, wie gewöhnlich, barbot; babei legte er ben Zeigefinger an bie Rase und fagte: "Es wird fehr schwer gehen, baß man bich mitnimmt; wir find gerabe im Begriff, und in bas Lotal ber gesichlichen Gefollschaft einer geheimen Berbrüberung zu begeben."

"Bas Teufel," fagte Eugen, "ein geheimer Club — etwas Bolitifces — eine fielne Berfdwörung? — Rimm bid in Acht, Gerr Rath! 3ch fenne ben großen Richter in Brack; wenn bu bem zufällig unter bie Vinger gerätht, so erhälift bu eine Wohnung angetwiefen, in ber man bich bis zu beinem hoben Alter frei beferbergen und vertöfligen wirb."

"Es handelt fich burdaus nicht um Bolitit, " fagte ber ehemalige Schulmeifter. "Die Geselffchaft, in bie mir und begeben fie eine jed bereiben ift, fich einige Stunden zu amuftren und Universtätst wie andere Freunde wieder zu finden. Du findest dort nur Gelehrte und Kunftler; und aus dem einfachen Grunde, weit du weber das Gine noch das Andere bift, nehme ich einen Anfand, dich bei das einen Anfand. Doch ich die feinen Anfand, bich dortstäte in un führen. Doch ich weiß mir zu bessen — ich flelle bich als einen Anfand.

bewährte und außerorbentliche Erziehunge-Methobe vollfommen gu Coanben gu machen."

"Des bin ich zufrieden," fagte Eugen, "geben wir! — Aber marent wir so langlam babin folendern, tonnteft bu mir etwas über bas nabere Befen, so wie die Zusammenftellung biefer mir bis jeht ganglich unbekannten Gesellschaft mittheilen. — Wann ift fie gegründet worben? wer ift ihr Stifter — wie beißt fie?"

"3ch barf mich funn ju ben Stiftern biefer Gefellicaft jacten," jagte flotz ber efemalige Schulmeifter. "Ihren Breet habe ich bir vorfin ichon gesagt : fich namlich einige Stunden zu amufiren. Die Gefellicaft beifer: "Die Leinfubla"".

"Die Leimfubia?" fragte erftaunt Eugen; "und fo nennen fich ibre Mitglieber wohl Leimfleber?"

"Leimfleber in ber ebeiften Bebeutung biefes Wortes, " entegenete ber luftige Rath außerorbentlich murbevoll und erhaben. "Da ich aber bein Staumen febe, "fuhr er mit erhobener Simme fort, " und ba ich est mir trob beiner luverbessersselferlichfeit beftänbig angelegen fein laffe, ben Kreis beines Wiffens zu erweitern, fo will ich bich einen Bild in die Sitfrungs-lirfunde ber Leimfubia tbun lassen. "

"Dafur werbe ich bir febr verbunden fein, ebler Leimfleber!" fagte Eugen.

"Du weißt," begann wichtig ber luftige Rath, "baf geichloffene Gefellicaften überhaupt bei ihrer Stiftung gewöhnlich einen 3med haben."

"Ein unerhort meifer Gingang!" lachte ber Anbere.

"Diefer Zwed," fuhr ber ehemalige Soulmeifter fort, "ift nun gewöhnlich bei ahnlichen Geschichten ein rein gesellschaftlider; man findet feine Bekannten, man ifit, man trinkt, man raucht,

"Eine große Ibee!" fagte lachend Eugen. "Aber auf welche Art bestrebt ihr euch, langwellig zu fein ?"

"Das wirft bu noch alles erleben," entgegnete ber luftige Rath. "Siebe ba! wir find am Lotal ber Leimiubia angefangt, wir treten jest in blefe erlauchte Gefellichaft; ich bitte bich aber inflanbigft: mache mir keine Schanbe und fubre bich orbent-lic auf."

"36 will gahnenb eintreten," fagte Gugen.

"Auch nicht fo ubel!" meinte Berr Sibel und blieb vor einem tleinen Thorwege fteben.

Es war bies eigentlich weniger ein Thorweg, als eine fleine schmutzle Gaffe, welche burch zwei, einige Bug von einander flehende Saufer gebildet wurde, in einer einsamen Straße, weit vom Mittelbunkte der Schot entfernt.

Diese Gaffe war nur in fo weit erhellt, als eine ber letten Gastaternen einen Lleinen Lichtstrahl hineinfallen ließ. Wohin aber biese Gaffe eigentlich führte, tonute ein Uneingeweihter burchaus nicht ergrunben, ba ihr Ente in undurchtringliche Finfternif gehüllt war.

"Ich bitte um ben Ganfemarich!" fagte Gerr Gibel unb fdritt, mit ben Sanben tappenb, voran. 3fm folgte Eugen, biefem Gerr Rnick, bann tam Gerr Bebel.

Nachem fle foldergestalt ein paar Minuten fortgewanbelt waren, erweiterte fich bie Gaffe zu einem hofe, in welchem man in ziemlich unbeutlichen Umriffen große Baffer erblidte und baneben aufgethurmtes holz, alte Kifen und Erbhaufen. Ein kleiner Lichtschumer verrieth ein hintergebaube und in bemselben eine Abure, auf welche herr Schol losseuerte.

"Bir find zur Stelle!" fagte er jett, und hinter ber Ebure borte man lautes Lachen und bas Geraufch mehrerer Stimmen.

"Che wir eintreten, fage mir vor allen Dingen," wanbte fich Eugen an feinen Führer, "werbe ich als Mitglieb eingeführt ober als Gaft?"

"Auf alle Falle nur als Gaft," figgte wichtig Gerr Sibel; "um Mitglieb biefer ehrenhaften Gefellichaft zu werben, muß man biefelbe öfters besuchen, man muß vorgeschlagen, man nuß geprüft fein.

"Mifo eine Art Freimaurerei?" fagte lachenb Engen.

"Reinne es, wie bu wilfft, aber halte jest bein Maul!"
Te öffinet leife bie Thüre bes hinterhauses, vor bem fle ftanben,
und sie traten in ein Borzimmer, bas zugleich als Garberobe benüßt wurde. Dier flanden sehr anftänbige Regenschirme, zierliche Sidde und gute hite, woraus Eugen ben vernünftigen
Schluß zog, daß bie Leimsubia, gegen seine bieherige Erwartung,
uns sehr anftänbigen Mitgliedern der bürgerlichen Gesellschaft
bestände.

Aus biefem Borgimmer fuhrte eine andere Thure in bas Gemad, wo fich bie Geftuschaft zu befinden fichen. herr Sibel öffnete ein Lieines Loch in berfelben, legte feinen Mund baran und melbete in bas Gefulfhaftsgimmer, er fei ba, mit ibm bie beiben aufzunehmenden Mitglieder, herr Knidt und herr Webel, und zugleich als Gaft herr Gugen Stillfried.

"Schon, fle mogen tommen!" antwortete eine tiefe Stimme.

Sehn offinete fich die Thur, und man fach ein ziemlich großes Gemach, bas außerorbentlich mößig erhellt war, jo mäßig, baß, wenn man nicht von ber tief bunkeln Straße gekommen war, man gar nichts gefeben hätte; bas Gange nahm fich aus, wie ber Aufenthalt ber beiligen Bebme. An einem langen Tiche faßen zehn bis zwölf Berren, beren Gestalten man nur in ben unbeut-lichken Umriffen fab. Auf biefem Ticke war nämtich nur ein einigiges Limben aufgestellt, und balfelbe brannte obenbrein in einem blechernen Gekanfe; es fab aus wie ein Apparat, auf welchem man warmes Wasser zu toden pflegt.

Unfere vier Antommlinge ließen fich auf eben fo viele Stuble am unteren Enbe bes Tifches nieber, und barauf erhob fich ber ehemalige Schulmeifter und bat um bas Wort.

Diefes murte ihm von jener tiefen Stimme, bie vorbin "herein" gerufen, ertheilt.

"Hochansehnliche Bersammlung!" fagte herr Sibel, "Mitglieber ber Leimspital! Mit Ertaubniß ber bofen Gesellschaft foliug ich vor vier Wochen meine beiben Breunde, die herren Knief und Bebel, ju Mitgliebern vor. Während biefer Zeit bemufte ich mich auf's Sorgfältigfte, ben Charafter ber eben Genannten zu ruffen, und fand in ihnen zu meiner großen Beruhigung erflaunliches Azient zur Langeweile, ja neine herren, alle Saclanter, Wesen Willefich L bis babin noch unentwickelte Erforberniffe, um es mit ber Zeit qu einem tüchtigen Leinsteben ju bringen. — Den benanntu Borgeschlagenen verfeste ich nicht, einen sehr richtigen Begeiff von umserre ehrenwerthen Berbrüberung beigubringen, umb fle füblen bie Kraft in sich , allen Berpflichtungen, weiche ihnen als Mitgliebern ber Leinssubia auferlegt werben, aus B Gewissenhaftefte nachussommen."

"3ft bas 3hr fefter Bille?" fragte bie tiefe Stimme, worauf bie Berren Rnid und Webel antworteten:

"3a, es ift unfer fefter Bille!"

"In biefem Salle ersuche ich meinen herrn Kollegen und ersten Bicebirektor, die gewöhnlichen Fragen an die Neuaufzunehmenden zu thun."

Der erfte Bicebireftor raufperte fich und fragte barauf, mas benn eigentlich unter einem geforigen Leim zu verfteben fei.

Sierauf antwortete Berr Ruid! "Leim fei eine gafe flebrige Substang, ein Material, welches nur im warmen Buftanbe gu gebrauchen fei."

Rad biefer Antwort ersuchte bie tiefe Stimme ben zweiten Bicebireftor ber Leimsubia, bem anbern Aufzunehmeuben ebenfalls eine Frage zu ftellen.

Sierauf raufperte fich ber zweite Bicebireftor und fragte ben herrn Bebel, was unter einem Leimfleber, nach ber wahren Bebeutung bes Bortes, ju verfteben fel.

Gerr Bebel beantwortete biefe Frage gur volltommenften Bufritbenheit ber Gefellicaft, inbem er fagte: ein Leimfleber fei badfenige nuglide Migifeb ber menichtiden Gefellicaft, meldes jenen harten und gaben Stoff, Leim genannt, auf eine paffenbe Art gum Ruben und Frommen feiner Mitmenfcen gu behanbein verftanbe.

Der Bräfibent mit ber tiefen Stimme ersuchte alsbann ben britten Biceyröfibenten ber Leinsula, senen beiben Herren bie Statuten vorzutragen, woranf fich ber britte Biceyröfibent ebenfalls fausperte und sprach: Der Paragraph Eins ber Statuten besagt, daß bie Besellichaft "Leinsulas" wirflich und wahrhaftig bestehe und baß bie Mitglieder berselben Leimsteder genannt werden. Der Baragraph Zwei sügt bingu, daß Baragraph Gins ber geigentlich vollfommen überstüffig und beshalb förmtich wieder ausgehoben würde. Baragraph Drei macht es den so mit Paragraph Brei, und Baragraph Bier spricht die Bermuthung aus, daß nach einer solch gründlichen, umfassend Darlegung ber gesculfchilden Berhältnisse der Kinglieder erner im Untsaren sein könne, welch wichtige Pflichten es durch den Beistitt zu derselben auf sich nechte

Sierauf ersuchte ber Prafitent mit ber tiefen Stimme ben Stellvertreter bes erften Bicebireftors, jur feierlichen Aufnahme ju fchreiten.

Die Lampe auf bem Tische und über berfelben die dampsende Biuffgleit, die sich als tochender Leim ergab, wurde vor den Prästenten gerückt, der diesen Leim eigenhändig viermal herum rührte. Dasseitbe ihaten alle Anwesenden, und darauf bot der Stellvertreter des ersten Bicedirestors dem Sekretär der Leimpubla einen Keinen Bisch des kodenden Leims, welchen deser würde Beamte auf zwei Gläser Wasser vertheilte, die vor ihm bereit ftanden, so daß durch diese Annipulation ein schwaches Leimwasser entstand. Dieses wurde den neu Ausgenommenen burch den ersten und zweiten Kasses aber eine Ausgenommenen burch den Erm und zweiten Kasses aber dieser Gertank die kern unter gewügst hatten, waren sie ausgenommen in die Leimsubla und konnten sich als wirfliche und ordentige Mitglieder betrachten.

Gugen Stillfrieb als Gaft befam nun ebenfalls, aber eine weit fleinere Bortion Leimwaffer, worauf ber Braffbent eine febr icone Rebe bielt, aus welcher wir ungefahr behalten baben, baß es ber 3med ber Gefellicaft fei, burd Langweil gur Rurgweil tu bringen. Go lange aber bie lettere nicht gum Durchbruch tam, blieb jene Lampe unter bem tochenben Leim bie einzige Beleuchtung bes Gemaches, und bann hatten fammtliche Beamte ber Befellicaft - fle beftanb namlid nur aus Beamten - bie Berpflichtung, abwechselnb ben Leim umgurubren, bamit er nicht anbrenne. Cobalb aber ber Brafibent an ber Unterhaltung merfte, baß fle einen regen Aufichwung nehme, fo nahm er ben tochenben Leim von ber Lampe herunter und ließ burd ben Rellner Lichter bringen ; fleng aber nach biefem Berfahren bie Unterhaltung mieber an, ichlafrig und leimigt ju werben, fo lofdte er bie Lichter wieber aus, und ber Leim begann auf's Reue gu tochen und gu brobeln.

Eine Ausnahme von biefer allgemeinen Regel machte, wie heute geschehn, bie Aufnahme neuer Mitglieber. In solchen Salsten hatte ber Prafibent auch ohne lebhafte Unterhaltung bas Becht, jur gegenseitigen Ertenntnig bie Lichter augunben ju laffen; boch blieb albbann ber Leim auf ber Lampe fteben und mugte bis jum Beginu eines lebhaften Gesprächs umgerührt werben, bamit er nicht anbrenne.

Mis nun bie Lichter gebracht wurben und man fich gegenfeitig anifaute, fab Eugen Stillfried unter außerorbeutlichem gegenseitigem Gelächter eine Menge befannter Gesichter um ben Rich berum fiben. Da waren Juriften, Mebiciner, Maler, Bilthauer, Schriftfeller, im Gangen fechszehn Leimsleber; größer burfte bie Jahl nicht werben.

Der vorfigenbe Prafibent mit ber tiefen Stimme, bie foon

früher etwas außerorbentlich Bekanntes für Eugen hatte, war fein Sausarzt, Doftor Wellen, ein berühmter Arzt mit größer Braxis. Er machte feine Krankenbefuche in einem Wagen mit zwei Pferben, hatte einen Stod mit golbenem Ruopf, trug gewöhnlich einen blauen Frad, und wenn er auch als jovialer Mann und luftiger Gert bekannt war, so würben boch feine fämmtlichen Patienten einen Schrei des Entsehns ausgestößen haben, wenn sie gerwit hätten, baß herr Dottor Wellen ber Worfigende ber Leimsubia fei. Aber hierüber mußte von ben Mitgliedern und ben eingeführten Gästen das unverbrüchlichfte Stillsweigen bewahrt werben, wie benn überhaupt von ber Eristenz der Leimsubia bis heute nichts in das Aublitum gebrungen war.

Gugen icutelte feinem Argte und allen Befannten ladenble Sand, und ber Praffbent meinte, er fange jeht an, an eine Befferung bes jungen Mannes zu glauben, ba er endlich einmal beginne, fich in anftändige und follbe Gefellicaft zu begeben.

Außer bem vorbin ermannten Getrante, bem Leimwaffer namtic, bemertte man jest beim Schein ber Lichter, bag noch Anbered auf bem Tifche vorhanden war. Da fad man Weinund Bierflaschen, und auch eine Speiselarte fehlte nicht, burch beren Sulfe hungrige Leimsteber zu einem soliben Nachteffen tommen fonnten.

"In meinem gangen Leben, " fagte Eugen nach einer Paufe jum Prafibenten, "habe ich teine Ahnung von ber Erifteng ber Gesculichaft gehabt; ich wurde wahrhaftig teinen Augenbick gegaubert haben, mind jum Mitgliebe einer so wurdigen Berbruberung vorschlagen zu laffen. Es ift eigentlich schnlich von meinem luftigen Rathe, bag er mich nicht früher hievon in Renntniß geset." "Derfelbe wurde in biefem Salle ein großes Berbrechen begangen haben," fagte ber Dottor; "er hat icon viel gewagt, baß er Sie hießer brachte: benn wenn man einen Gaft einführt, von bem man nicht überzeugt ift, baß er ber Gefellicaft convenitt, so wird bies an bem Ginführenben auf's Strengste beftraft."

"Aber man muß boch wenigstens eine Ahnung vom Dafein einer Gefellichaft haben, ebe man fich jum Mitgliebe berfelben melben tann!"

"Man muß babin vom Geifte getricken werben," entgegnete ber Braftbent, "man muß fich im allgemeinen Getriebe ber Benichheit entjeglich langweilen, und in biefem Galle hat ein Mitglieb ber Gefellicaft bas Recht, ben Gelangweilen jum Leimsteber vorzufchlagen."

"Und ba bies bei bir wahrhaftig nicht ber Fall war, " entgegnete ber luftige Rath, "so fand ich es niemals gerechtertigt, bich bieber ju bringen; bu haft bich meines Erachtens nie fichtlich gelangweilt; auch bin ich felbft noch ein fehr junges Mitglieb."

"Es ift eigentlich nicht ichmeichelhaft fur mich," entgegnete Eugen lachenb, "baß bich bie Langewelle hieber geführt. 3ch hatte gehofft, bu finbeft meine Gefellschaft amusanter."

"Berliebte Leute find immer langweilig," fagte ber luftige Rath mit leifer Stimme.

Der Brafibent biefer ehrenwerthen Gefellschaft führte bas Regiment mit febr ftrenger Sand, und nadbem fich bie Neuangesommenen zu einigem Wier und Wein verholfen, versichert mit bebentlicher Miene, baß die Unterdung in der Abat nicht bie Koften der Wiene, baß vie Unterdung in der Abat nicht bie Koften der Weiengkung abmerfe, weßhalb er fich veranlaßt febe, zum Scheine ber harmsofen Leimwoffer-Lampe zuruckzu-

tehren. Er forbere hiemit bie Mitglieber ber Gefellichaft bringenb auf, burch irgenb etwas bas Gefprach zu beleben.

"Dich hat ber feierliche Aft von eben fichtlich angegriffen," fagte ein altilicher Gerr mit einer rötflichen Nafe, indem er bie Prillengiffen mit feinem Sadtuche abputhe; "ober wirft die Sibe von beute Abend labmend auf unferen Geift?"

"Der Bert Prafibent, " sagte ein anderer Leimsfeber — er me im gewöhnlichen Leben Regierungsrath — nicheint mir heute Abend in außerorbentlich firenger Laune zu sein; ein rechter Borftand follte zu Ehren feiner Gesellschaft beständig eintreten und immer etwas in petto haben, wenn bie Unterhaltung einmal erlahnt. Wenn man eine solch hohe und wichtige Stellung einnminnt, so muß man auch bas Zeug biezu baben."

"Gang richtig! - Bollfommen mahr! - Gehr gut bemertt!" riefen mehrere Stimmen.

"Dppofition," fagte ladend ber Borfigenbe, "ftraflide Dppofition! 3ch merte mich verantaft feben, ben Leim anbrennen zu laffen und euch burd ben baburd entfitebenben Geruch zum Leufel zu jagen."

"Das were einigermaßen Mißbrauch ber Antegewalt," lagte ber bide herr mit ber rothen Rafe. "Allizu fcarf macht ichartig! Die Gesellichaft wurde fich in soldem Falle veranlaßt seben, einen neuent Braftbenten zu möhlen."

"Gine fürchterliche Drohung !" fagte lachenb ber Doftor.

"Wir hatten in der That vorsichtiger fein sollen in der Wahl unferes Oberhauptes, " fagte ein langer und fehr burrer Abvotat, "er ift leiber unabsehbar; wir waren leichtstanig geung, dies auszuhrechen, ese wir uns überzeugt, welcher hand wir die Leitung unserer Republik anvertrauten."

"Co muffen wir eine Revolution unternehmen!" fagte wich-

tig ber bide herr mit ber rothen Mase — "einen Staateftreich — wir muffen und in ben Befig bed Leimtobfes fegen und auf biefe Art bie Embleme ber hochfen Gewalt in bie Sanbe bekommen; atbann tonnen wir unfer Dberhaupt flurgen und eine neue Regierung einfuhren."

"Reine Tyrannei!" rief ber Megierungerath, "Befolgung ber Gefete, fo lange uns bas gut baucht, aber feine Tyrannei! bas muß aufboren."

"3a moht," ließ fich bie Stimme bes luftigen Raths vernehmen. "Alles bas nimmt ein Ende, fo fagte ber Teufel am Buß- und Bettage."

"Berehrtefte Freunde — werthefte Leimflieder!" nahm ber Praffeent das Wort; "glaubt nicht, baß mich eine Drobungen erfdreden — ich führe eine Armee in meiner Fauft. " — hier faste er bem Stiet bes Leimtopfes. — "Ihr feht, ich bin im Beflige ber vollkommensten Macht; und nur, weil ich in biefem Beflige bin, weil ich bie Kraft in mir fühle, die Mebellion fraftig nieberzinschapen, will ich mich herablaffen, mit ben Hauptern berfelben zu capituliren."

"Das läßt fich boren!" riefen mehrere Stimmen.

"3hr verlangt von mir," fuhr ber Prafibent fort, "ich foll in ben Miß treten, wenn in eurer Unterhaltung eine Breiche entfleht; ich habe bas ichon fehr häufig gethan."

"Bort! bort!" rief ber bide herr mit ber rothen Rafe.

"3 ch that bas icon febr haufig," wieberholte nachbrudlich ber Prafibent; "aber Alles hat ein Enbe, und es icheint mir, berehrte Leimsteber! ibr feib ber fugen Ubifder, euch gang auf euren Prafibenten zu verfaffen. Bebie Laft ber Unterhaltung auf meine Schultern zu ichieben. Bohlan benn! bamti ibr febt es ift nur für fünftige Galle — wie ein Prafibent ber Leimsubia beichaffen fein muß, fo will ich wieber einmal in eure ftodenbe Unterhaltung eintreten und etwas jum Beften geben. "

"Bravo! bravo!" rief es von allen Seiten.

"Erwartet nichts Luftiges, nichts Erheiternbes," fuhr ber Brafibent fort. "3hr habt mich burch eure begonnene Revolutution trüb und wehmüthig gestimmt; aus biefer Quelle flieft bie Kleinigfeit, die ich vorzutragen die Gre haben werbe."

"Gehr gut! wir boren!" riefen fammtliche Leimfieber.

Mit großer Feierlichfeit nahm bierauf ber Prafibent ber ehremmerthen Gefellichaft ben Leimtopf vom Feuer, übergab ifn feierlich bem erften Biceprafibenten, 'ble Lampe feinem zweiten Stellvetreter, legte fich in feinen Stuhl zurud und begann folgenbermaßen.

## Achtzehntes Rapitel.

Der Prafibent ber Keimsubia bat bas Wort und tragt eine Geschichte vor, welche nicht ohne Intereffe fur unfere Ergablung ift.

MIs vor ein paar Jahren ber Kriegsläm in Deritalien losbrach und Maricall Nadehthy feine Soldaten ju Kambi und Sieg führte, tonnte ich es nicht taffen, mit bem öfterzeichischen Abler zu ziehen und unter diefen glorreichen gahnen, wenn auch nur als Argit, hinten bei ber Bagage, flat mit bem Schel mit dem Berbandzeug, für die braven Aruppen nach besten Kräften zu wirfen.

3ch hatte gute Briefe und Protettionen, und so ward es mir gestattet, bei bem Auszug aus Malfand mit bem Saupt-quartier ziehen zu buffen; ich ward zur Disvosition gestellt, um mich später einem Arupentörver, bei bem es gerabe an Aerzten fehle, anschließen zu können. So kamen wir nach St. Angelo, ben zweiten Aug baruaf nach Pavla, wo ber große Kelderr mit Einem Mal seine gange Armee in das seinbliche Land hinüber,

warf, zur großen aber nicht febr angenehmen Ueberraschung ber Biemontesen, bie in bem festen Glauben ftanben, es werbe bier am Teffin nur ein tieines Corps zur Beobachtung aufgestellt.

Der Uebergang uber biefen Blug, ber Mittage um zwölf Uhr begann und bis tief in bie Racht binein bauerte, mar bas grpfartigfte von militarifden Schanfpielen, benen ich in meinem Leben beigewohnt, und ich merbe auch mobl nie wieber etmas Mehnliches zu feben befommen. Diefe Daffe Infanterie und Ravallerie, bie luftigen Jagerbatgillone mit ibren grunen Bufden. bie fcmere und leichte Artillerie und Ratetenbatterieen, bas alles brobnte und raffelte in ben engen Stragen Bavia's, und eine ungablige Menfchenmenge ichaute bem Ginguge ber öfterreichifchen Urmee gu. Der Felomaricall ftanb an ber Ede ber Sauptftrage Stunden lang auf bem fleinen Balton bes erften Gafthofes ber Stadt, ber fich bier befinbet, und ließ bie Truppen an fich vorüber gieben. - Aber ibr habt bas alles in ben Beitungen gelefen, von bem Enthufiasmus ber Golbaten, als fie ben geliebten Felbberen ba broben fteben faben, von ihrem unenblichen Jubelgefdrei in fo und fo vielen Spracen, bas bie Lufte mabrhaft gerrif. - Es war ein unvergeflicher Unblid.

Das Sauptquartier befand fich in bem Gafthaufe, von bem ich eben fprach; bie Bferbe beffelben fanden in bem Schlien und im hofe, und mehrere Offigiere, bie gerade nicht beschäftigt waren, hielten sich am liebsten am großen Thore auf, um ba vorüberziehenben Befannten ein freundliches Wort zu schenen. — Aber ber gange Tag vergieng. Das Borbeiziehen bauerte immer fort. In bicht geschlossienen Kolonnen solgten sich Kompagnieen, Bataillone, Regimenter. Es wurde Abend, und fort bitrite und raffelte es am Saufe vorbei.

Die jungen Offigiere bes Sauptquartiere hatten binten

nach bem hofe zu ein paar leere Bimmer aufgefunben, und bort fagen wir, bie Dinge erwartenb, bie fich beute noch ereignen murben. Es waren fleine Stuben mit weißen Banben, fleinen vergitterten Genftern und einem febr marlicen Ameublement; ein paar grobe bolgerne Tifde und Bante mar alles, mas von bergleiden vorhanben mar. Siegu ein grobes Tifdtud auf einem ber erfteren, bas in italienifden Gafthaufern unentbebrliche Effigund Delflafden und einige ftrobummunbene Flafden. Aber MUes war beiter und guter Dinge. 3m Beerbe brannte ein luftiges Feuer, mas une allen febr mobl that; benn es war Mitte Marg, und ber freundliche Sonnenftrahl, ber braugen uber bie Ebene glangte und fich moblgefällig in ben gabllofen Bayonnetten und Belmen fpiegelte, fonnte nicht einbringen in biefe hinterzimmer, und beghalb hatten mir fie bei unferer Unfunft recht unbeimlich und froftig gefunden. Gigarren bampften, Glafer flirrten; Riemand mußte, wie lange wir bier verweilen murben. Balb bieg es, bas Sauptquartier fege noch im Laufe bes Nachmittage mit ben erften Trubpen über ben Teffin; bann bief es wieber, wir verließen Bavig erft bei einbrechenber Racht; furt, mir wufiten nicht, mas beute aus uns werben follte; nur ber alte Berr braugen auf bem Balfon mußte es, ber mit fefter Sand und ficherem Blid bas Schidfal biefer fechzigtaufenb Menfchen leitete, bie beute bier vorüber jogen. In biefer Ungewißbeit blieben bie Bferbe gefattelt, und bie Offigiere fagen bei einanber in Behr und Baffen, Belm und Afchato auf bem Ropf, Gabel und Gabeltafche an ber Geite.

Im Feld ist man gleich eingerichtet, und nachbem sich so in bem beiden hinteren Zimmern kleinere und größere Gruppen gebildet hatten, gieng das Glas und die Gonversation luftig im Kreise. Auch mit Neuigkeiten wurden wir bedach; benn jeder ber Drbonangoffisiere und Afglutanten, der vom anderen Ufer mit einer Melbung herüberkam, trat, sobald er broben verabschiebet war, wenn auch nur auf wenige Augenklide, in unser Immer und nahm eine Eigarre und ein Glas Orvieto. — Run, wie geht's? rief man ihm entgegen. — Wir haben ein poar Borposten geschen, aber sie zogen sich scheunigh gurüd; unsere braven Säger hatten nicht einmal Zeit, ihre Buchsen abzuleuern. — Beisen wir bier? — Weiß nicht; sind noch teine Beschler worben. Run, mir scheint, ihr tonnt's hier schon ausgeben worben. Run, mir scheint, ihr tonnt's hier schon ausgebatten. — Barum nicht? Aber es wäre brüben boch besser. — Na, lebt wohl! Ich muß wieber hinaus. — Abieu, auf Weberschen!

Bon Zeit zu Zeit gieng wohl auch ber Eine ober ber Andere zur hinterführe bes Gufthofes hinaus, einige Straßen weiter, auf eine alte Baftion, wo man ben Aeffin vor sich jad und weit in das Viementfentand hineinbliden tonnte. Es war ein herrischer Anblide! Auf deri Brüden 290 die vochsighte Armei über ben Aufg. — ein unendliches Geneinmel von Menschen, Phereden und dastegen; dazu spielten die Wussten auf allen Punkten, die Soldaten riefen ein träftiges Hurrah, als fie ben seinschen Beden betraten, wo alebann Regiment, unfanterie, Kavallerie und die zahlreichen Batterieen auf verschiebenen Straßen abmarschirten. Doch lange noch erblickte man sie brüsen; zwischen dem Batmen an den Usern bes Tessin abmarschirten. Doch lange noch erblickte man sie brüben ziehen; zwischen den Batmen an den Usern des Tessis siehen; zwischen des Westendonne Geschult und Baffen glänzen, und sah weiter hinaus, wo sich die Kolonnen gleich gewaltigen Errömen in das feinklick Land traosfien.

Eon einer folden Bromenabe fehrte man gern wieber jurud in bie hinteren Bimmer bes Gafthofes und ergahlte ben Burudaebliebenen, mas man braugen alles geseben. Es gibt wohl in ber gangen Welt in teiner Lage bes Lebens glüdfeligere und zufriebener Leute, als Offiziere beim Beginn eines Felbzuges, an einem Tage wie beute, wo vielleicht morgen foon eine Schacht zu erwarten ift. Wit blisenben Aumyfe; wer son vob abei gemefen, erzählt tleine Buge von einer üdtigen Attague, aus einem luftigen Metergefecht; und ber, weicher noch teinen feinbilden Sädet blinten fah, noch nicht bas Saufen ber Angeln gehört, taufcht aufmertfam und mit Befriedigung ben Worten ber Angeln gehört, taufcht aufmertfam und mit Befriedigung ben Worten ber Angeln gehört, taufcht aufmertfam und mit Befriedigung ben Worten ber Angeln gehört, taufcht aufmertfam und mit Befriedigung ben Grenuffe nicht lange mehr zu schmachten, vielleicht morgen schon foligt seine Stunde, eine gute ober eine schlimme — seit darum!

Co fagen wir beifammen , ergablent, lachent, plaubernb. Soon einige Dal batten wir unter bem allgemeinen Gemuble brauffen, bas unter bem großen Thoragna berrichte, einen jungen Dann bemerkt, beffen Meußeres uns einiger Dagen aufgefallen war. Diefes Meufiere war fo einnehmenb, fein Ropf, ja feine gange Saltung fo elegant und gar nicht paffenb gu ten leuten bes Gafthofes ober ben Orbonnangen und Reitern, gwifchen benen er ftanb, bag ich ibn icon mehrere Dal aufmertfam angefeben hatte. Er trug einen grauen Rod mit grunem Rragen, wie man bei uns bie Forfter fieht, bagu graue Beintleiber unb elegante Stiefel; auf bem Ropf batte er eine Art Throlerbut von buntelgrauer Farbe. Jest lebnte er an bem Thore und fab bem Borbeigieben ber Truppen gu, guweilen tam er auch an bie Thure ber binteren Bimmer, wo fich bie Offigiere befanben; boch ichien er nicht ben Mnth zu haben, einzutreten. Deiftens aber bielt er fic an ber großen Treppe auf, bie in ben oberen Stod führte; er fcbien von borther angelegentlich etwas ju erwarten. Der junge Mann hatte bunkles haar, ein angenehmes, etwas blaffes Gesicht und einen ftart hinaufgebrehten Schnurrbart; feine Augen waren braun, lebhaft und freundlich.

Gin paar Stunden später, als ich vieber in bem hinteren Alimmer am Kamine saß und bie Klamme beffelben mit durem Oftvenholz, nahrte, bemertte ich ben Abhatanten bed Keldmarschall's, Major C., ber in bas Jimmer trat, hinter ihm ber junge Mann, bessen ich so eben ermögnt. Mehen mit am Kamine fland ein junger Jägerossigier von einem Bataillon, das bereits vor einer Stunde vorbeimarssist war. Er war beorbert worben, zurückzubleiben, um seinem Chef später einen Besehl bes Sauptquartiers überbringen zu können. In biesen warde fich ber Abhatant und fiellte ihm ben Unbekannten im grauen Jägerrocke vor.

"hert so und so," sagte er — ich verstand ben Namen nicht — "hat sich mit guten Papiren und Empfehungen im Haubiguntier gemelbet und wünsch ben Beldigug als Breiwilliger mitzumachen. Da er Ihrem Batailson zugesthestt wurde, so wollen Sie ihn gefälligst instruiten, wohn er sich morgen in aller Frühe zu wenden hat. Ihr Batailson bleibt ganz in der Näbe, und wenn Sie einmal genau den Ort wissen, wo Sie hin marschiere, bitte ich, es ihm zu sagen, so kann er morgen mit weiter marschiere."

Der Major gieng heraus, und ber Jageroffigier fagte gu feinem neuen Freiwilligen : "Saten Sie fich in ber Rafe auf, bleiben Sie im Saufe, und fobalb ich etwas über ben Namen bes Dries erfahre, wo fich unfer Bataillon befinbet, fo werbe ich es Ihnen augenblidlich mittheilen."

Der junge Mann jog fich bescheiben nach ber Thure jurud und fette fich bort an einem Tifche nieber, wo ihm ein paar

Offigiere aufs Freunblichfte und Bereitwilligfte ein Rlabden einraumten. Später gieng er wieder hinaus, und ich verfor ihn vor der Sand aus dem Gesichte; nachter machte ich mit mehreren Offigieren, ba unterbessen bie Nachricht gekommen war, bas Sauptquartier bleibe in Bavia, einen größeren Spagiergang, und als wir gurud tamen, war es bereits Nacht geworben.

Roch immer zogen bie Aruppen am Gasthofe vorbei, noch immer war ber Ahorweg unseres Saufes mit einer Menge von Leuten vollgepfropft. Man hatte und zu einem gemeinschaftlichen Rachtesten einen größeren Saal im Borberbaufe eingeräumt, den bet betamen wir unsere Quartierzettel — ich war in bas weiße Kreug gewiesen, in einer Straße gelegen, beren Namen ich begreistlicher Weise in neinem gangen Leben früher nicht gehört.

Rachem wir noch ein paar Sunden bei einanber geseffen unter luftigem Laden und Scherzen, war est fibt geworben, und Seber sucht eine Duartier auf. Gur meine Pferbe hatte ich burch ben glüdlichften Bufall einen fleinen Blinfel im Gaffpaufe stieft gefunden, und nachem ich mich überzeugt, daß fie nebst bem Reiter, ber sie unter Aufsicht hatte, gut verforgt seinen, warf ich meinen grauen Baletot über bie Schulter, nahm meinen Sabel unter ben Urm und wollte bas Saus verlaffen.

Sier war est unterbeffen bebeutent filler geworben, bie Bufdauer hatten fich verlaufen, Orbonnangen und Reiter ihre Stuben und Ställe aufgefucht, und ich bemerte unter bem Honvrege nur noch einen einzigen Menfden, ber, in einen weiten blauen Mantel gewidelt, auf einem Steine faß und ju folafen schien.

Mis ich naber trat, bemertte ich, bag es jener junge Mann, jener Freiwillige war. Ich tonnte mich nicht euthalten, einen Augenblick bei ibm fleben ju bleiben. Er folief nicht, fonbern blidte in bie Bobe, ale ich vor ibn bintrat.

"Barten Sie auf Jemanb?" fragte ich ihn theilnehmenb. "Bufiden Sie vielleicht noch einen ber Offiziere zu fprecen?
— Wenn ich Ihnen ba bienlich fein fann, will ich es recht gern thun."

"Ich bante Ihnen herzlich," fagte ber junge Mann, inbem er feine Sanb grußenb an feinen Sut erhob, "ich warte auf Niemanb; ich habe meine Inftruftionen erhalten."

"Gie murben heute Mittag als Freiwilliger einem Sagerbataillon gugetheilt?" forfcte ich weiter.

"Gang recht!" entgegnete er mir, "es liegt bei La Cava, wo es auch morgen mahrideinlich bleibt, und wohin ich mich mit bem Frubeften begeben werbe."

"Aber unterbeffen" - fagte ich lachelnb - "wollen Sie unter bem Thorwege bleiben ?"

Er gudte mit ben Achfeln und fagte ebenfalls lachelnb:

"Was will man ba maden? Ich bin febr glücklich, baß man mich meinem Buniche gemäß einem Jagerbataillon zugertheilt; ich tann boch gewiß nicht verlangen, baß man mir obenbrein noch Quartier gebe."

"Gie find ein Deutscher?"

"Ja mohl," fagte er, "aus Baiern."

"Aber bie Nacht ift lang," entgegnete ich, "und Gie haben bier mahrhaftig einen folechten Aufenthalt."

"Das wird noch oft fo tommen," meinte er, "und vielleicht noch schlimmer als bier. Da bin ich boch vor Regen und Binb geschutt, mein Mantel ift auch marm genug."

"Wiffen Sie was?" fagte ich ibm, "ich befinde mich faft in ber gleichen Lage wie fle; ich bin ebenfalls Freiwilliger, ein Sadlanter, Eugen Snufriet. L. 19

Deutscher, Arzt, und bem Sauptquartier zugetheilt. 3ch habe bier eine Anweisung auf ein Quartier, wahricheinlich auch auf ein Bett, und außerbem werben wir gewiß noch eine Battage ober ein Sopha auftreiben. Rommen Sie mit mir, ich fann einen Landsmann unmöglich unter bem Thorwege laffen.

Er fah mich einen Augenblid erftaunt an und fagte barauf: "Ich will mahrhaftig Ihre freunbliche Einlabung nicht abfolagen. Sie haben Recht; es ift in ber Stube beffer als bier."

"So fommen Sie , wir wollen geben."

Wir verließen bas Saus und giengen bie breite Saupt-ftrage von Pavia hinab.

Bort und fort jogen bie Truppenmaffen noch immer burch bie Giabt, es war, als sollte bas niemals aufhören. In bieren Bulgenblide war bie Straße, so weit man seben tonnte, mit Ge-fougen bebedt, eines hinter bem anberen. Auf ben Laffetten saßen bie Leute in ihren Manteln, buntel und gespensterhaft; bie Lunten glimmten, bie Gefouprofre glangten in falbem Scheine, bie Pfrebe giengen in langlamem Schritt, und bie gange getvaltige Maffe bröhnte auf bem Bflafter babin, baß bie Kenster ergittetten.

Das weiße Kreug lag in einer engen Rebenftraße und erwies fic ale ein febr beideibenes Gafthaus. Doch führte man und in ein febr großes Bimmer, und da wir zu zwei tamen, fo fab ber aufwartende Retiner die Nothwendigfeit ein, neben dem vorhandenen Bette noch eine Lagerflatt einzurichten, was er auch auss Bereitwilligste that. Diein junger Freiwilliger legte seinen Mantel ab, sowie ein kleines Belleifen, das er unter demfeiben getragen.

"Sie werben mube fein," fagte ich, "und nach Rube ver-

"Durhaus nicht," entgegnete er mir; "ich tomme heute von Malianb und habe biefen Weg mit einem Einfpanner gurudgelegt, auch hielt ich mich unterwegs ein paar Stunden in der Certosa aus. Ein prachtiges Bauwert, voll der herrlichsten Runfticabet!"

"Das will ich meinen!" entgegnete ich einigermaßen erftaunt. "Sie finb ein Berehrer ber Runft?"

"Ein Berehrer und Ausüber berfelben," antwortete er mir; "ich bin felbst Kunftler — hoffe es wenigstens zu fein," feste er lächelnb hinzu — "ich bin Bilbhauer."

"Ah!" fagte ich überraicht; "und Sie verlaffen Ihre ichone Runft, um bem wilben Kriegsleben nachzugeben? — Das finde ich einigermaßen unbegreiflich."

Er judie bie Affeln unb fagte: "Ich verfiebe Sie vollfommen; aber es gibt Berbaliniffe im Leben, wo es einem bie größte Wohltobe ift, fich in einen wilben Strubel ju fluten, wenn man auch vielleicht barin untergebt, ein milbes, braufenbes Leben aufgufuden, von bem man menigftens bas hat — fo hoffe umb glaube ich —, baß es bie Sinne betäubt und bas Anbenken an frührer Tage vergeffen macht."

"Ei, ei!" entgegnete ich ladelnb; "haben Sie benn fo foredliche Erinnerungen, die Sie nicht anders als burch ein folch überträftiges Mittel aus Ihrem Gebächniffe verbannen können, und find biefe Erinnerungen wirflich ber Art, daß Sie Gefundbit und Leben auf das Spiel fegen, um fle und fich felbft zu vergesfein?"

"Ja und nein, " antwortete er mir; "es ift eine jener Geschichten, bie nur für ben, welchen fie betreffen, bie größte Wichtigkeit haben, bie aber Anberen unbebeutenb, vielleicht fabe erfdeinen können." "Alfo eine Liebesgefdichte!" fagte ich ladelnb.

"Man fonnte es fo nennen."

"Und wegen einer solchen werben Sie Ihrer göttlichen Kunft untreu und flügen fid in biefes Treiben hier — Sie, ben die gerringste forpertiche Berlebung, die Sie erhalten, viellicht fur immer untauglich machen wirb, je wieber ben Mobellirstab und ben hammer in die hand zu nehmen?"

"So arg ift es auch wohl nicht, " entgegnete ber junge Mann. "Bum Krüppel gefcoffen zu werben, ware mit freilich entfehlich; aber eine Augel, die einen so mitten aus ber Sturmattaque abruft und einen dahin wirft in Gras und Blumen, ift nicht zu verachten; man sieht nur noch ben letzen betrübten Bild bes Kameraben, bann umflort sich das Auge, und nur das Ohr ift noch ber Bermittler zwischen bem Sterbenben und ber äußeren Belt, und in biese Dhr, das ausmertsam lauschende, bringt ein plobliches Hurrah! ein Siegesjubel — bie feinbliche Batterie ift genommen."

"Das ift alles sehr icon und gut," antwortete ich bem jungen Kreiwilligen; "für Jemanten, ber bes Lebens mibe ift, ware ein solder Aob freilich ber angenehmfte; aber erftens kann ich mir in der Abat nicht benten, daß Sie sich in dem Falle bestimmten, und zweitens verzessen Sie nicht, daß sich ein gentliches Leben, wie das Ihrige, schwer von einem so trästigen Körper lostreist. Da liegen Sie in Schwerzen und Todesangst — teine Gutse weit und breit. Die Liebe zum Leben sinder sich mächtig weider ein — umsonst! es fehlt bie hülfreiche hand, welche Sie aussichtigtet und sorzsam gleget!"

"Das ift wohl alles mahr," fagte bufter ber Bilbhauer, "warum aber bas Schlimmfte glauben? - 3ch fagte vorfin: wenn eine Augel meinem Leben ein Enbe macht, wohlan, fo

geische es! 3ch will aber damit nicht fagen, baß ich das für umbedingtes Mesutat meines Betbyuges ansehe und herbeiwünsche; gewiß nicht! 3ch will nicht als eine Art von Selessmötere vor Ihnen fteben, von Ihnen scheiden — voas ich vorbin sagte, ist wohr: ich will eine traurige Berlobe meines Lebens vergeffen, vielleicht gelingt es mir, vielleicht pust ber Ariegstam und das Getöfe der Schacht Royf und Bruft wieber bell und rein — wie fle ehedem waren, "setzte erschmerzlich hingu," und bann habe ich meinen Zweck auch erreicht; ich habe biefen Beschulch einmal gefaßt, und wurde um feinen Breis zurücktreten."

Der junge Rünftler geffet mir, trot bes sonberbaren, für einen rubigen Menichen nicht vollgulitigen Motives, bas ibn bieber nach 3talien rief. Es lag etwos so Brifches und Gestundes in feinem Aeußeren, und auch in ber Art, wie er mir alles bas ergählte. Da war nichts Sentimentales, nichts Gegietes, feine Empfludelei; er schaute mich mit seinen glangenden Augen hell an und brechte seinen Schnurtbart keef in die Bobe, während er mit mir im Immer auf und ab schittl.

3ch bin fonft ein Beind aller Liebesgefchicken und bante für jebe Mittheilung einer folden; aber hier war ich wirflich neugierig, ju erfahren, was biefe anicheinenb fo gefunde Natur benn fo Schlimmes erlebt habe, um fle zu biefem Befchuffe bieber zu treben.

"Biffen Sie was?" fagte ich ihm; "Sie find nicht ermubet, ich auch nicht, wir wollen uns ein Glas Punsch beftellen, und bann erzählen Sie mir Ihre Geschichte."

"Warum nicht?" entgegnete er; naber erwarten Sie nicht, etwas Bebentenbes zu boren."

Es ift eine alte Geschichte, Doch bleibt fie immer nen — Und wem fie just paffiret, Dem bricht bas Gerg entzwei.

Der Bunfc tam, wir ftedten uns Cigarren an und mein junger Freund ergablte.

## Meunzehntes Rapitel.

Ein beachtungswerthes Anpitel fur junge Aunftler, benn es handelt von ben Gefahren, in welche man durch weibliche Mobelle gerathen kann.

"Ich habe Ihnen ichon gesagt, baß ich ein Bilbhauer bin, und wenn ich fingu ieze, baß ich langere Zeit in Rom war, baß ich bort, und fpater in Deutschland, bie besten Bestellungen aus- guführen hatte, baß meine Arbeiten außerorbentilch gesucht umb boch bezahlt wurden, so glaube ich, Sie können baraus entnehmen, baß ich im Stande bin, etwas Orbentliches zu leisten, baß ich in ber schwierigen Branche ber Runft, bie ich erwählt — ber Bilbbauerei nämlich — ein Künfter bin."

"Eines Tages wurde mir ber Auftrag, bie Komposition qu einem großartigen Grabmal qu entwerfen, welches ein Graf so und so — ber Name thut nichts gur Sade — feiner verstoven nen Gemahlin qu errichten beabsichtige. Mein Antwurf gestel, ich süber ein m Mobelle aus und gieng bamit nach Carrara, wo ich mir ben nötsigen Marmor aussuchte, bie Arbeit in Muntt

feten ließ und fle fvater fo weit ausfuhrte, bag ich in Deutschland an Ort und Stelle nur noch wenig baran ju ibun batte."

"Das Grabmal war fur bie Rapelle eines großes Shlofes jener Famille beftimmt; ich tam jum erften Male in bie Gegenb, wo ce fich befant. Diese Gegenb war reizent, bas Schloße felbft über alle Beschreibung foon gelegen. — Ertauben Sie mir, " unterbrach er seine Argablung — "baß ich aus meinem fleinen Kelleisen im Stigenbuch hole, um Ihnen eine Anflicht beses Schlosses unter brach ber Gegent zeigen zu konnen. " — —

"Seben Gie bier!" fubr er fort, und bamit zeigte er mir in einem giemlich großen Bude bie außerorbentlich icon gezeichnete Unfict eines ber reigenbften Schloffer, bie ich lange gefeben. Es lag auf ber Sobe einer fauft anfteigenben Thalwanb, unten floß ein fleines Baffer vorbei und ichlangelte fic burd Biefen und zwifden icon geformten Sugeln, lange noch tem Quae fictbar, einer meiten Cbene gu, melde fern am Borigonte von hoben und gadigen Gebirgen eingefaßt mar. Das Golog felbft mar ein mittelalterliches Gebaube, auf's Sorgfaltigfte reftaurirt, mit agdigen Binnen, einem boben Thurme, vielen fleinen Erfern und Rebengebauben, mit ber freieften Bhantaffe gufammengeftellt, ober mie bie bamaligen Berbaltniffe gerabe einen Reubau bebingten; alles bas burd Terraffen und Bruden mit einanber verbunben und fo ein mahrhaft malerifd icones Ganges bilbenb. Das Solog in feiner bobe ftanb auf ber Granze bes lieblid Sanften und wilb Romantifden. Bor ibm bas Thal mit bem Fluffe unb ben fanften, mit Biefen bebedten Abbangen mar icon unb anmutbig, und mar bas Enbe einer Beragegent, bie fich binter bem Soloffe mit wilbem Balb, mit Solucten voll gadiger Felfen und raufdenben Bergmaffern meilenweit fortfette.

Der junge Bilbbauer legte bas Bud an ben Rug ber brei-

armigen tupfernen Lampe, welche auf bem Tifde ftanb und fagte: "Dies ift alfo ber Schauplat meiner furgen und traurigen Ge-fcichte."

"36 fam gu gleicher Beit mit meiner Arbeit bort an. Der Unterbau zum Denfmal mar vollenbet; meine Gruppe murbe ausgepadt und aufgeftellt. 3ch batte in ben erften Tagen außerorbentlich viel gu thun und arbeitete an ber Beenbigung meiner Riguren vont fruben Morgen bie in bie fpate Nacht. Die Sauptfigur meines Bertes war eine Dabdengeftalt - Glaube, welche fich mit bem einen Urm auf bie Soffnung flust, mit bem anberen bie & iebe empor balt, melde gerabe im Begriffe ift, ben Dedel bes Carfophages ju öffnen. 3d weiß nun nicht, mober es fam - genug, ich hatte in Italien feinen recht iconen Dabdentouf finben tonnen, ben ich fur ebel genug bielt, bangd meinen Genius ber Liebe gu bilben. 3ch bachte bei mir: bas wirb fich icon finben, und ließ jenen Ropf gang unvollenbet. 218 nun bas Wert aufgerichtet ba ftanb und meine Arbeit faft beenbigt mar, fehlte mir nur noch jenes Beficht, und ich befand mich baber in einiger Berlegenheit. Gine faft fertige Arbeit wieber ernftlich aufzunehmen, ift an fich icon fcwer, bier aber fant ich , bag es mir unmöglich fei, jenen Ropf fo gu bilben, bag er gum Gangen paffe und ich bamit zufrieben fein fonne. Un bem Drie, mo ich war, ein Dobell zu finden, bas mir nur balb genügte, ichien mir eine Unmoglichfeit. 3ch ftrengte meine Bhantafie an - ich brachte nichte Orbentliches zu Stanbe, ich mar faft in Bergmeiflung und lief traumenb umber."

"Um bie Bewohner jenes Schloffes hatte ich mich bis jest gar nicht befummert. Es war auch von ber grafichen Familie Riemanb ba; nur ein Beamter lebte hier, ein alter, freunblicher

100

Mann, ber mir zu meinen Arbeiten bereitwillig ein paar Bimmer einraumte."

"Unten im Dorfe mar ein fleines Birthebaus : "Bur milben Rofe" genannt; bort mobnte ich und bort bielt ich mich auch, nachbem bie Aufftellung broben beenbigt mar, ben größten Theil bes Tages auf. Abenbe mar ich immer in ber fleinen Birtheflube, mo fich bie Sonoratioren bes Dorfes einfanben. 3ch muß gefteben, biefe guten Leute maren gufferorbentlich bantbar fur bie Bierbe, bie ber Schloftapelle burd mein Berf ju Theil geworben, und fle überhauften mich mit Aufmertfamfeiten. Bon ber Malerei batten fie einen giemlichen Begriff, aber meine Runft mar ibnen pollfommen fremt, wenhalb es ibnen auch ein großes Bergnugen gemabrte, als ich ihnen etwas vom Befen berfelben auseinanber feste und ihnen ben richtigen Begriff von einem Thonmobell und über bie Ausführung in Stein beibrachte. Bier fanb fic auch jener Bermalter bes Schloffes baufig ein, fowie ber Soultheiß bes Dorfes und ber Lebrer; und nicht felten erwies uns aud ber Bfarrer bie Ebre, in unferer Gefellicaft fein Glasden gu trinfen."

"Gines Abends kam wieber, wie gewöhnlich, die Rebe auf mein Wert, und ber Pfarrer, ber an bem Nachmitage mit moben war, bedauerte, daß ber Kopf ber einen ber Figuren immer noch nicht vollenbet fel. 3ch entgegnete ibm, daran sei Atemand Schuld, als die hiefige Bevöllerung; ich hatte gehofft, unter ben Nachen ein passendes Wobell zu finden, muffe aber leiber gestehen, daß ich bis jeht nichts angetrossen, was mir brauchdar erfcienen."

"Ah, bas ift eine Schanbe fur uns!" fagte lachenb ber Schulmeifter; "aber vielleicht verlangen ber Gerr Brofeffor auch gu viel" - fo nannten fie mich nämlich. - "Bas meinen Sie benn zu Bermaltere Rofalie?"

"Boffen!" fagte ber alte Dann vom Schloffe.

"36 mußte gefteben, bag ich bis jeht feine Abnung bavon hatte, bag es broben eine Tochter bes Bermalters gabe."

"Das mare ein icones Mobell fur einen Ropf ber Liebe," meinte ber Pfarrer.

"Ich wurde neugierig und befturmte ben alten Berwalter mit Bitten, mir boch wenigstens ben Anblid feines Rinbes gu gonnen."

"Diefer aber judte bie Achfeln und meinte, es fei nicht fo arg. Da gerteit jeboch ber Schulmeifter in eine wahre Effafe und versicherte hoch und theuer, er wolle anfangen bas A B G nochmals zu lernen, wenn ich nicht fpater gestehen muffe, baß Rosalte bas lieblichfle und fconfte Gesich habe, bas mir in meinem gangen Leben vorgefommen."

Sier that ber junge Bilbhauer einen tiefen Bug aus feinem Bunfchglafe, gunbete feine Cigarre, bie ihm ausgegangen war, wieber an und fuhr nach einer Baufe fort:

"Leiber hatte ber Schulmeifter Recht. D, hatte ich ihm nie geglaubt und hatte ben unfertigen Kopf nach einem ber vielen Bilber fertig gemacht, bie mir in ber Nacht nach jenem Gespträche wie warnend im Araume erschienen! Er ware nicht so sehn geworben, wie er jest ift, aber ich hatte meine Rube behalten — — — und ware jest nicht hier in Italien."

"Ich also gleich ben andern Worgen bas Mabchen, ich war entzückt von biefer lieblichen Ericheinung, ich bat ben Bater auf's Deingenkfie um die Erlaubniß, fie zum Wobell meiner Liebe zu nehmen. Er gab es nicht gern zu, und erst ben mit ben meinen vereinigten Bitten bes Soulmeifters und Pfarrers gelang es, feine Ginmilligung ju erhalten."

"Rosalie mar fechegebn Jahre alt. Anfangs überlief fle ein fromner Schuber bei bem Gebanken, bag ibe Geficht o allein in ber Rapelle zwijden anderen weißen Geftalten fleben fole, und fle berubigte fich erft, als ich ihr versprach, auch meine "Hoffnung " so weit abzundtern, baß fle einer ihrer Kreunbinnen abnitch sebe — einem ebenfalls recht hubifden Mabchen."

"36 mobellitte nach ihren lieblichen Gefichte und war entjuffelig babei. 3ch führte es in Marmor aus und war entjuft über mein eigenes Werf. — — Bas foll ich Ihnen aber nun weiter sagen? Das liebrige fonnen Sie fich gang gut benten. — 3ch hatte bis bahin nur meiner Runft gefebt, all' bie schonen Weiber- und Mabchengestalten, bie mir bis bahin begegnet, hatte ich nur so mit ben Augen bes Kunftlers angeschen. — Sier war bas jum ersten Male ambers; furz, ich liebte, ich liebte grangens 10s mit ber Gluth ber Jugenb, mit bem Keuer ber ersten Liebe."

"Wie hatte ich anfänglich ben Tag herbeigewunicht, an bem ich biefe einfame Gegend wieber verlaffen könnte! Zeht aber hatte man mir alle Schäge ber Welt bieten können, ich hätte freiwillig diefes für mich fo reigende Thal nicht mehr verlaffen. Ich höffte auf ihren Besth, ich wollte hier ein stilles Künftlerleben süben, fern vom Geräusche ber großen Siddle; ja, wenn es mir an Arbeit in meiner Kunft gemangelt hätte, so wurde die biefe bei Seite geworfen haben, ich hätte mich mit bem bescheibensten Dasein begnügt. Ich ware bem Schulmeister als Zeichnenlebrer an die hand gegangen, so ich ware Steinhauer geworben und hätte Grabsteine und Tröge gemeißelt. — Ich war wie rasend vor Liebe."

"Es icheint mir wirtlich fo," entgegnete ich ihm lachelnb.

"Auch Rofalle liebte mich, ich wußte bas gang wohl, boch habe ich mie ein Geffänduff von ihr erhalten; ich wußte es bas war mir genug. Ich wollte biefes felige Geheimnis, bas meine gange Bruft ausfüllte, nicht in Worten vor meinen Ohren hören, nicht eher, als bis mir ihr Beftg gesichert wäre."

"Da fprach ich mit bem Bater — aber meine hoffnungen wurben mit Einem Male vernichtet. Buerft lächelte er über meinen Antrag, wie über eine leichte Griffe, ein jugenbliches Aufwalen, bas batb vorüber fein werde. Alls ich aber bringenber wurde, als ich ihm gute und gültige Beweise über meine Berhältnisse vorlegte und beringend bie Sand feiner Tochter verlangte, da fhüttelte er seinen Kopf und fagte sest und rußig: Unmöglich! baraus kann in alle Emigkeit nichts werden!"

"Längere Beit wollte er mir, bem Berzweifelnben, nicht einmal einen Grund angeben; enblich sagte er, über bas Scheffall Mosaliens sei in frühester Sugend entschieben worben, er könne, bei Gott bem Allmächtigen! nicht anders handeln. Da wurde ber alte Mann weich und bie Thranen traten ibm in die Augen. Er gab sein heiligstes Wort, daß er in ber Sache nichts für mich thun könne, und wenn ibm selbs, bem Bater, ber mich lieb gewonnen, bas Gerz darüber breche. Er rieth mir, augenbildflich abzuressen, da bet bet binzu: wenn Sie nicht gehen, so sehn, so sehn, au entfernen."

"Diefem feinem Worte glaubte ich nicht und irrte wie ein Bahnfinniger mehrere Tage burch die Walber, trat ungählige Mal in bie Kapelle vor mein Wert, umfreiste bas Schloß, um fie zu fehen — umfonft! — ich fonnte feine Spur von ihr mebeden. Ich bachte mir, ihr Bater bewache bas Mabchen, weil ich mich in ber Nate bed Schloffes umber treibe; ich bieb beg-

halb brunten im Wirthshaufe in meiner Stube, wo ich an ihre Benfter feben fonnte. Alles vergebens! Dort broben blieben bie Borbange fest zugezogen — ich konnte nichts von ihr entbeden."

"Da fam eines Morgens ber Shulmeifter gu mir — er hatte von ber Gefchicht gefort — und wabrend ich mit ibm barüber fprach, ichnupfte bie gute Seele aus einer Boenbose eine Brife um bie anbere, und babei zwinkerte er mit ben Augen, als wenn ibm fein Abad ju findt wate."

"Biffen Sie mas, mein lieber Berr Brofeffor?" fagte er nach einer Baufe : "reifen Sie ab - Rofalie ift fort."

"Fort? Und wobin ?"

"Das weiß Diemanb , ale ber Alte broben."

"36r Bater ?"

"Ja," fagte ftodenb ber Schulmeifter, "ja - ihr Bater - boch man weiß bas nicht fo gang genau."

"Bas?" rief ich und ein Strahl von hoffnung belebte mich; "man meiß nicht gang genau, ob Rofalie abgereist ift?"

"D nein," entgegnete er, "baran ift fein Zweifel; aber man weiß nicht genau, ob ber Alte broben — — ihr Bater ift."

"Ab!" rief ich aus, "und ich fann Ihnen verfichern, biefe Nachticht traf mich wie ein Bligftrabl. Ich verfuchte, aus dem Schulmeifter mehr beraus zu bringen — umsonft. Entweber wuste er in ber Tha inichts, ober er wollte nichts fagen."

"Darauf hatte ich eine zweite Unterrebung mit bem alten Bermalter. Sie hatte benfelben Erfolg wie bie erfte, und er sagte mir am Enbe achselzudenb: Da Sie nicht gegangen find, wie ich Ihnen gerathen, so habe ich bas Mabden entfernen muffen. — Lange ftanb ich bann in ber Kapelle vor meinem Wert unb schaue unter Thranen bas marmorne, blaffe, geifterhafte und boch fo liebe - liebe Geficht an. D, meine Runft batte mir trefflich gebient: ba war jeber ihrer reigenben Buge mit einer Treue wiebergegeben, mit einer Babrbeit, bie mich fest ichaubern machte. Mehrmals fand ich im Begriffe, mit Sammer und Meifel mein eigenes Bert ju berberben; aber eine unfichtbare Gemalt jog meinen Arm gurud, fo oft mich biefer unfelige Gebante antrieb, bie Sanb zu erbeben. 3ch flob bie Rabelle, padte meine Gaden que fammen, ich verließ bas Thal und bie Gegenb; ich gieng nach Munden gurud und legte mich auf genaue Runbicaft uber bie Berbaltniffe jener graflichen Kamilie, fur bie ich gegrheitet. 3ch hoffte bier einen gaben gu erhalten, ber mich auf ihre Spur leiten tonnte. - Benn fle, wie ber Soulmeifter mir angebeutet, nicht bie Tochter bes Bermaltere mar, mer fonnte fle fein? - 3ch erfuhr endlich, bag ber jegige Befiger jener Berricaft, Graf D., feine Rinber babe, wenigstens feine legitimen; bod ergablte man fich von einem gespannten Berbaltniffe, in welchem er lange Beit mit feiner Gemablin gelebt. - Bar Rofalie vielleicht feine naturliche Tochter? - ein ichredlicher Gebante, wenn ich ihre Buge nachgebilbet am Grabe berfenigen, welche bie Gemablin ibres Batere mar , obne ibre Mutter gewesen zu fein!"

"Aber meine Ruhe war babin, meine Runft wiberte mich an. So oft ich nach jener Beit ben weichen Thon ju formen begann, fo traten immer und ewig ifte Bug zu Tage. Ich verließ Minden wieber, ich wollte große Beifen unternehmen, weite unbefannte Lanber feben — ich hoffte, fle alsbann zu vergeffen. Da ertonte aus ben sombarbifden Genen ber erfte Arompetenftoß, ba entfaltete Rabefty, ber große Beiberr, feine flegreiche Babne, a vernahm ich, bag Graf D. in öfterreichische Dienfte geteten war, um ben glorreichen Feibzug bes Jahres 1848 mitzumaden.

Es war mir wie ein Wint bes Schiffals, in seine Nahe zu-eilen. Die Augenb hat sonberbare Traume — ich bacte an große Thaten, bie ich verrichten wollte; ich sah mich auf blutgebüngem Schlachtsebe, vielleicht in seiner, bes Grafen, Nafe. Er lag schwarbertewundet in meinen Armen — so phantastere ich — es war in fliller Nacht, er vertraute vor seinem Aode dem Deutschen, dem Landsmanne, ein Geseimmis an, daß seine Bruft bebrückte, er erzählte mir von senem Schoffe und von einer Tochter, die ihm vort lebe — — solche Bilder beschäftigten meinen Geist und gerkotten meine Geschundheit."

"Auf bem Wege nad Berona, wo fich bamale bie öfterreichifch Armee befand, wurde ich frant und lag Monate lang an
einem heftigen Lieber barnieber. Alls ich wieber hergeftellt war,
ichien ber gange Gedigug bernbigt. Mabeft war stegerich in Mailand eingezogen, ber Waffenftillfand mit Karl Albert geschloffen.
Da warb biefer unverbofit gekinbigt, ber Marical 20g auf's
Reue sein Schwert für bie gerechte Cache — led eilte hiefer unrelbete mich als Freiwilliger. 3ch wurde angenommen, wie Sie
bereils wiffen, und — — bas ift meine gange Geschichte."

So ergaftlte mir ber junge Bilbhauer, und feine Geschicher war mir so intereffant, baf ich nicht bemerfte, wie ichnell bie Zeit verflogen. Unfer Bunich war zu Ende, mehrere Sigarren ausgeraucht, und die Klamme bes breiarmigen Leuchiers brannte bun-kloch, und zu bem Kenfter herein brang ber schwache Schein berk anbrechnben Worgens. Da flanden uufere unberührten Lager-Akten wer wollte sich sieht noch für eine lieine Stunde zur Rube legen? Mein junger Künstler war sichtlich aufgeregt und gieng mit hestigen Schritten auf und nieber. In bem Nechen; mer wurde es lebendig, Simmen riefen, Sabel flierten auf von Sanaen und Terbren, im Sofe tometerte fuste eine Fromvete.

3ch öffnete bas Benfter und fah beim fomaden Scheine ber Morgenbammerung, wie fich ein Stabebragoner zu Buß eilfertig bem Bafthofe naberte. Es war ber Reiter, ben ich bei meinen Pierben gurudgelaffen. 3ch rief ibm gu, baß ich auf Ilummer Bier je, und barauf fprang er bie Treppe berauf und melbete mir, bas Sautpaluartier breche in einer Bierteiffnunde auf.

Mein junger Bilbhauer hatte fein Stigenbuch wieber in bas Felleifen gepach, wir riefen nach einer Taffe Raffee, bie und ein schafteinern Kellner brachte; bann machten wir mit taltem, frifchem Baffer und einer Haarbier, unter Toltette, und nachmen Abschie und einer Daarburfte unfere Toltette, und nachmen Abschieb von einander, wie langjährige gute Freunde. Ghe ich aber ben jungen Freiwilligen verließ, schrieb ich ihm auf eine Karte ein paar freundliche Worte an ben Major v. C., einen liebendwurdigen Offizier, ben ich fennen gelernt und bei beffen Batallon mein junger Landsmann eingetheilt war.

"3ch fabe Sie in ber That lieb gewonnen," fagte er mir und brudte mir jum Abfichebe herzlich bie Sand; "ich hoffe, wir feben und wieber. Wielleicht auf bem Schlachtfelbe — vielleicht auch im Spital" — feste er lädelnb hingu.

"Gott wolle das verhüten!" fagte ich ihm ernft; "boch für ben Fall, haß Ihnen etwas begegnen sollte, so nehmen Sie meine Karte — "Doftor Wellen beim Saubtquartier." Wenn est mögilch, so verlangen Sie nach mir ober schieden mir biese Karte gurid; ich werbe Sie alsbann nach besten Kräften aufsuchen und will Sie gewiß sinden. Ableu, mein lieber Freund — Muth und Wertrauen!»

Er nahm fein Felleifen unter ben Arm, warf ben Mantel uber und wir ichieben von einander mit benfelben Gefühlen, als ob wir und icon lange Jahre gefannt hatten.

Mit bem erften Scheine bes jungen Tages brach bas Saupt-

quartier von Pavia auf, ich mit bemfelben. Es war ein schöner, klarer, etwas frofliger Morgen; die Pferde icutielten fich und fogen ichnaubend die kalte Luft ein. Drüben bei Graveltone sachen wir vor uns die letzten Truppentheile, welche beute noch in aller Krübe bie Stadt passitt hatten. Wir ritten weiter — es fiel nichts von Bebeutung vor.

Den folgenben Sag trafen wir auf jenes Sagerbataillon; es war bie leste Macht burchmarichiet und uns fo vorgefommen. 3ch fprach ben Rommanbanten beffelben, Major v. C.; er hatte meine Karte erhalten, ber Freiwillige war bereits eingefleibet und eingetheilt worben.

"Ein habifder Burfde!" sagte ber Major, indem ich an ifm worbetritt und ihm herzlich die Sand schüttelte, "und er hat, glaube ich, den Teufel im Leibe — fennt bas Exercitium wie ein alter Jager."

"Ich glaube, er hat in Mailand barin Brivatftunde genommen," fagte ich lachend.

"Wirb ibm gut bekommen, Die Leftion!" fagte ber Major und blidte in die Luft hinauf; "es riecht hier verdammt nach Pulber, es kann mit Nachftem losgeben. Denken Sie an mich, Dottot!"

"Ra, leben Gie wohl! auf frohes Bieberfeben!" - Bir brudten uns berglich bie Sanb unb ichieben.

Da fam ber Tag von Mortara. Es war Abends in einem fleinen Befte, ein paar Stunden von eben genannter Stadt — ich habe ben Namen bes Dorfes vergeffen — ba hörten wir vor und und rechts neben uns bie erften Kanonenschüffle; unfere braven Aruppen hatten in zwei Gesechten zu thun, bei Gambolo bas eine, das bekeutendere bei Mortara. — Aber alles bas ift genugsam befannt.

Roch in ber Racht verließ ich bas Sauptquartier und gieng nach Mortara, um ba buffreiche Sand ju leiften. Es gab genug ju thun, und sammtliche Aerzte tamen aus ben proviforisch einerichteten Lagarethen biefen und ben folgenben Tag nicht binaus.

## 3wanzigftes Rapitel.

Vor, mahrend und nach ber Schlacht. - Geute roth, morgen tobt.

36 glaube nicht, fuhr ber Brafitbent ber Leimfubia, nachbem er einen tüchtigen Schlus aus feinem Glafe gethan, nach
einer Baufe fort, baß es euch barum zu thun fein wirb, von mir
bie Schiberung eines Berbantbflages mahrenb und nach ber
Schlacht zu erhalten. Man fieht ba an menichlichem Jammer
und Clend, was die fühnfte Bhantasse nicht auszubenken im
Stande ift, surchertliche Leiben bes Körperes und ber Geele. 3ch
muß euch gestehen, ich betrachtet angstilch jeben neuen Bervunbeten, ber mir gebracht wurde: benn ich fürchtete immer, meinen
jungen Freund vor mir zu sehen mit zerfcoffenen Gliebern.

Aus biefer Beforgniß rif mich enblich gegen Mitternacht Major v. C., ber in bas Spital fam — sein Bataillon lag bicht bei Mortara — um nach seinen verwundeten Leuten zu seben. Die braven Jäger hatten sehr gelitten. Natürlich war meine erste Krage nach senen jungen Manne.

"Er ift mobl und gejund," gab mir ber Major gur Antwort, und es frent mich außerorbentlich. Geben Gie Acht, ber bringi's bald jum Offigier," feste er hingu. "Breilich ein toll-tühner Buriche, aber babet mit einem ungeheuer fatten Blute, was man felten beifammen findet, und schießt zugleich wie ein Engel. 3ch werbe mich mahrbaftig genöthigt fesen, ihn gur fliberenn Mebaille vorzuschlagen, wenn er fich nicht in ben nächften Tagen vielleicht gar bie golbene heraus haut." —

Bor Mortgra wich ber Reinb, wie befannt, gurud, unb ber Ronig von Sarbinien fammelte bei Novara feine gange Streitmacht, um bie ofterreichifde Armee in ibrem Siegeslauf aufqu= halten. Es war eine blutige Uffaire, bie bei Rovara, und als wir gegen Mittag bas Schlachtfelb betraten, fab man bie berfcbiebenen Befechtaufftellungen , wie fle beute Morgen gewesen, bezeichnet burd Daffen von Tobten und Bermunbeten, bie uberall berum lagen, - Sier gab's zu thun. 3d blieb auf bem erften Berbaubplate, ben wir erreicht, und bat einen ber jungen Orbonnangoffiziere, mich rufen gu laffen, fobalb man meiner, mas ich übrigens nicht boffe, beim Sauptquartier beburfe. Dachbem ich ein baar Stunden auf bem Berbandplate mein Doglichftes gethan und in boppelter Sinfict frob mar, baf fein Bote an mich getommen, fab ich einen Stabebragoner eilfertig bie Chauffee binab eilen, ber überall umber icaute und richtig auch mich gu fuchen tam. Ginem feiner Rameraben, im Gefolge bes Sauptquartiers, mar bon einer Geidublugel ber guß meggeriffen morben, und man beorberte mich, bortbin gu tommen. 3ch warf mich aufe Bferb, und nach einer fleinen halben Stunde langten wir im Sauptquartier an.

Diefes ftanb ziemlich tief im Feuer. Schon ehe wir ben Welbmaricall erreichten , ichlugen bie ichweren fechstebnbfunbigen

Rugeln rechts und lints auf bie Chauffee und in bie Weingarten. Mein Geschäft war bald beentigt; ich ließ ben Werwundeten guruddringen und blieb nun hier, um für alle galle bei ber Sanb gu fein.

Es mar ein grauenvoller Agg. Des himmels Angeficht war verfüllt in graue Schieter ob all ber Grauel, bie unter ibm geschahen; Rebeinnelfen fanten herab und wurden gertifen wieser emborgeschleubert von bem unenblichen Bulverbampf, ber bie Ebene bebedte.

Einer meiner genauen Bekannten, ein Orbonnangoffigier, Graf G., fam berangefprengt und fucte nach einem Argte. 3ch eilte mit ibm fort, in bie Schladtlinie binein, um einem Offizier, ber bort fdwer verwundet lag, mo moglich Gulfe gu bringen. Bir batten eine weite Strede zu reiten. 3d rauchte eine Cigarre, ber junge Offigier wollte fich bie feinige bei mir angunben - ba, als wir unfere Bferbe gegen einanber birigirten, fuhr eine Granate gifchenb und beutenb zwifchen unferen Ropfen binburd - ein unwillfommenes Feuer. - 3ch batte bei biefem Ritt Gelegenheit, zu bemerten , wie menige von ben in einer Golacht abgefcoffenen Rugeln eigentlich treffen. Das pfiff und fauste immer nur fo an une vorbei und um une berum, und ale mir naber famen, waren bie Bollfugeln und Granaten, bie bor und hinter une, rechts und linke einschlugen, nicht mehr ju gablen. 3ch batte nimmer geglaubt, bag ich mir nach furger Beit fo wenig baraus machen murbe, mich fo ale lebenbige Scheibe binguftellen; aber man wirb bas Ding gewohnt, und nur alebann tief bavon er- . fouttert, wenn man gufallig in bie Nabe eines Bataillone fommt, wo fo eine morberifche Rugel mehrere Rotten megreifit und ein balbes Dutent Menfchen in ihrem Bluge babin wirft, fo bag

bie Rebenftebenben fur einen Augenblid entfest auf bie Ceite prallen.

Bald mijden fic unter bas grobe Gefcus Kartaifden und einige weit gegangene Budfens und Kintenkugein; auch mehrten sich bie Leichen am Boben. Es war in ber Nache ber Casa Bistonti, einer Billa mit hoben Mauern und Khoren, bie von ben Biemontesen mit Geschüß und Mannschaft befetz und aufs hartnädigste vertheibigt wurde. hier litten besonders die Biener Freiwilligenkataillone beim Sturm auf biese Willa. In ber Richtung vom Sauptthore, aus bem vier Geschüge ein unvertbrochenes Kartaifchenseur unterhielten, lagen ganze Reihen niebergestredt.

Wir ritten auf einem Feldwege, ber uns borthin brachte; und biefer Gelbreg hatte bas Angenehme, bag auf ibn alle Karatifchentugein, welche über bie Baupter ber Surmenben himvegfausten, einschlugen, und fie waren wabrbaftig nicht zu gabten.

"Reiten wir gerabe aus?" rief ich bem jungen Offizier bei biefem Anblid ju; "ober machen mir einen fleinen Umweg?"

"Immer ber Rafe nach!" entgegnete er lachenb und marf fein Pferb in ben Rugelregen binein.

Es war auf unferer Ceite und ju ben Suben unferer Pferte ein Amblid, wie wenn im Sommer auf einer flaubigen Chauffet ichwere Begentropfen mit großer Gewalt aufschagen, so gifchte und flaifcht es hier von allen Seiten, und bas war eine Strede von vielleicht hunbert Schritten, bie wir solcher Beftalt zu paffiren hatten.

Unter einem Baume, etwas rudwarts von ber Schlachtlinie, sanden wir ben Offizier, zu beffen Stiffe ich herbeigeilt. Ge war leiber zu fpat! Er hatte zwei Kartalischenfugelin in ber Bruft, und wir famen früß genug, ihm bie Augen ungubriden. Aber ich hatte ibn, auch wenn ich früher gefommen mare, nicht retten konnen - jebe ber Bermunbungen mar tobtlich.

Wie giengen die braven, tapferen Jäger barauf 108! Zuerst ichwentten sie etwas gegen die Mauer, bann wandten sie fich wieder dem Thore zu. Schou waren sie nicht fünfzig Schritte mehr davon entsernt, da bligte es abermals aus diesem Gollentachen hervor. Mehrere Augeln haten getrossen. Mancher, der eben in frischer Jugendtraft vorwärts geeilt war, lag zerschmetett am Boben, todt oder schwer verwunder; Mancher blied piese lich wie angewurzelt sehen und flierte eine Sesunde von sich die men mach bei den den beiechen Bügen die grauenhaftelte Ueberraschung — dann ward sein eben noch so lebhaster Blid flarr und gläsen, er brehte sich mit einer entsessichen Geschwindigkeit herum und fiel todt auf das Geschl. Aber der Anblid so mancher gefallenen braven Kameraden entstammte den Muth der Jäger höher und böber. Aufgerust! softien die Vorberen. — Nieder, nieder!

Bange Reihen budten fich bei biefem Burufe ber Rameraben tief auf ben Boben. Droben aus ber Billa fracten abermale bie Souffe, pfiffen abermale bie Rugeln, fausten aber unicablic über bie am Boben liegenbe Mannichaft binmeg. Wie Gin Dann erbob fich biefe wieber und eilte in wilben Sprungen vormarte. Co fturgt ber Tiger auf feine Beute. Da borte man teinen Schuff mehr aus ter Reibe ber Sager; bie Buchfe mit bem boppelichneis bigen Birfchfanger jum Stoffapparat umgemanbelt, maren bie Bermegenften von ihnen in brei, vier Gaten por bem Thore ber Billa. Die piemontefifchen Artilleriften hatten in biefem Leben jum letten Dale gefeuert. Robolben gleich verfdmanben bie 3ager und bie Biener Freiwilligen gwifden ben Gebauben. Der Bulverbampf verzog fich langfam, bie blanten Ranonenmunbungen faben fett zum erften Dale ftumm unb ftill auf bas Tobtenfelb binaus, und nachbem brinnen in bem Sofraum ber Rampf unter Flinten= und Buchfenichuffen noch einige Minuten fortge= bauert, maren bie Biemontefen verjagt und bie ftart befestigte Billa genommen.

Wir ritten burch bas Thor hinein, über Leiden und Sterebende binmeg. Druben fammelte ber taufere Major von C. seine Leute aufs Reue, um die Braven jur weiteren Arbeit zu führen. 3ch hatte nun Zeit, ihm meine Benumberung ausgubrüden und mid nach meinem jungen Freunde umzuschauen. Da war er an ber Seite bes Majors frisch und lebendig, aber um ben Kopf batte er ein weißes Auch gebunden umb antber ted ben Tägerhut aus Dhe geseht, alle in feiner Sabelbieb! "rief er mit zu; nun-bebeutend, nicht ber Rebe werth!" Seine Relfe hatte er noch im Knopsloch steden, und ich fonnte mich nicht tentbatten, ihm zu fagen: "Aber warum haben Sie sich mit Blumen geschmidt?"

bann feste er leifer bingu: "Es war ihre Lieblingsblume." —
"Narrenpossen!» brummte ber Major, indem er ten Chweiß won ber Sitin wische; sich Sabe bas heute Worgen schon gesat. thun Sie mir bas Ding weg! Wozu bie rothe Plume? Wir seben ja Blut genug um uns." — "Wenn Sie befehlen, herr " Major," antwortete er barauf, "so flede ich fle in bie Tasche." —
Und er tott asso.

"Ber mich fennt, " sagte ber Major leise zu mir, "weiß, baß ich eben so getroft mit meinem Bataillon gegen ben Beinb marfchire, als ich einen Spaziergang mache; aber so was kann ich nicht leiben: bas Ding fab aus, wie eine flaffenbe Bunbe auf ber Bruft. — Run Gott befohlen! — Borwarts, Kinber! — Mbieu!"

Die Jager fliegen wieber gu ihrer Divifton, wir fehrten . nach bem Sauptquartier gurud.

Die Schlacht dauerte bis jum Alend. Die Rebel sanken wie graue Schleier auf ben Boben nieber und bebedten darauf mit einem feinen Regen Taufende ber Unglüdlichen, die hier beisammen lagen. Das Hauptquartier gieng nach Charlaseo zurud; boch brauchten wir mehrere Stunden, um Schritt sir Schritt burch ben Knäuel von Menschen und Pferben, Geschütte utwas ben Knäuel von Menschen und Pferben, Geschütte utwas der pat in ber Nacht, als wir in unser Duartier tanen. Keiner hatte nach biesem aufregenden Tagewerte Luft, sogleich zu Bette zu gehen; auch sehllen nach macher ber Ordonanzossissiere auch beran und beren Nückelbe das und berten Nückelbe das und berten Nückelbe das und beren Nückelbe das und beren Nückelbe uns erne nach beren Nückelbe wir abwarten wollten. Im Kamine brannte ein großes Feuer, wir sabwarten wollten. Im Kamine brannte ein großes Geuer, wir sabwarten wollten. Im Kamine brannte ein großes Geuer, wir sabwarten wollten, der gestellt un werten Mückern tam zurück, burchnäßt und mücke, zulest Graf S.,

ber am Schlimmften ausfah - benn er hatte feinen Baletot, unb an bem bunnen Attila troff bas Regenwaffer herunter.

"Du fiehft icon aus!" riefen ihm bie Rameraben gu; "wie fann man auch in bem Wetter ohne Mantel ausreiten?"

"Ihr habt gut reben!" sagte luftig ber Susarenofigier; wie ihr mich ba feht und ich ba vor euch ftebe, ich bin mahr-haftig noch ein vaar Brocent bester, als ber heilige Martin. Der hat feinen Mantel mit jenem Armen nur getbeilt, ich habe ben meinigen gang weggegeben. Sabt Respekt — ei, bas ift ja ber Dottor!" wandte er fich an mich; "Sie find an meiner außerorbentlichen That bie Hauptursache."

Dich überfolich bei biefen Borten eine traurige Uhnung.

"Da habe ich etwas fur Sie," fuhr Graf S. fort; babei hob er feine Sabeltasche in die Sobe und zog ein fleines Stud Bapier heraus, bas er mir barreichte.

Es war meine Karte, bie ich vor einigen Tagen in Pavia bem jungen Freiwilligen gegeben. Sie war gerknittert, von Pulver geschwärzt — — mit Blut befledt.

"Ergafle," riefen bie anberen Diffigiere, "was haft bu ges trieben ?". Auch ich bat mit leifer Stimme barum.

""Alls Alles vorbei war, " sagte ber Susar offen, bem man begreificher Beise bom besten Plag am herbe eingeräumt — "wurde ich mit einem Befehle bedacht, ben ich nach bem zweiten Armeeforyd bringen sollte; ich habe in solchen Fällen immer bas meifte Glück. Wein Pferb war mube, ich auch, wir Beiben ebenfalls burchnäßt, aber ber Dienst rief. Was Teufel! ich hatte nicht baran gebacht, nochmals in bie Nacht hinaus zu müffen; ich bachte mir: bie Sach ist zu Gnbe, jett geb?'s nach haufe, umb befhalb hatte ich auch so ziemlich alle Direktionen verloren, und es war mit nur eine unbestimmte Bee bavon geblieben, wo ber

Stab bes zweiten Korps vielleicht zu finden fei. Da ftand ich allein in ber Racht, unter bem firdmemben Regen, und fcaute mich rings um. Mein Bierb lieg bie Ohren bangen und vandte fich mehrmals ber Gegend zu, von woher man noch das Geflirre bes abziebenben Sauptquartiers vernachm. Bu all bem Bergnugen war es noch flodbuurtet, tiefe Waffregräben gab es auf allen Sectien, wie ich genau wußte — bie Sache war hochft amufant.

Sier unterbrad fich ber ergablenbe Mafftent ber murbigen efellicat und fagte, aus bem bisherigen Tone fallenb: "Mber ich ergable euch ba eine Gefcichte, bie euch vielleicht langweilt; ich muß mahrhaftig furchten, bag man mir bie Schanbe anthut und ben Leintopf wieber aufe Leuer fest; ich glaube, es ift beffer, menn ich mit ein paar Worten meine Geschichte zu Enbe fringe,"

"Rein, nein!" fagte ber berr mit bem rothen Geficht efrig; "bagegen proteftire ich feletlicht; es ware in ber That nicht gu verantworten, wenn wir ben jungen, braben hufaren nächtlicher Beite so lange auf bem Schachfelbe liegen."

"Ja, in Regen und Ralte!" fehte ber lange Regierungerath fingu, "bas bort fid im trodenen Atubigimmer fo behaglich an — Regen, Racht und Schlachfelb, ich glaube, unfer wurbiger Braftent betient fich argliftiger Schriftellerkniffe, er will unfere Erwartung aufs hochte frannen."

"Bafrhaftig nein!" fagte ber Chenermannte; naber es ift fon ziemlich fpat in ber Nacht, und ich fürchte in ber That, bie Gefellicaft zu langweilen.

"3ch bachte, wir wollen bieruber abftimmen," fagte wichtig ber bide Gerr mit bem rothen Geficht, "unparteific abftimmen. Ber bafur ift, bag unfer Prafibent nicht weiter ergabie, ber frieche unter ben Sifc."

Rach biefem finnreichen Borichtage fab fich ber bide berr tings um und fagte mit feierlicher Seimme: "Die Gefellichaft ift einstimmig zu bem Befchuffe getommen, ber Brafibent habe in feiner Grachtung fortgufabren."

"Nichte Beffred meiß ich mir an Sonne und Feiertagen, Als ein Gefprach von Rrieg und Rriegsgeschrei, Benn hinten weil in ber Turfei Die Bilfer auf einander schlagen. Ann flect am Femfer, trinit fein Gladden aus, Und ficht ben Fluß hinab bie bunten Schiffe gleiten; Dann tefet man Abende froh nach Saus Und freier der Beine beierbeiten,

recitirte ber lange Regierungsrath, und ber Braftbent fuhr alfo fort:

"Ich that, " so erzählte ber junge husaren-Dffizier am Kaminseur, "was an meiner Setll- jeber brave Kavallerist ebensalls getfan hätte: ich wandte ben Kops meines Bferbes bem Schlacht seiten zu, trieb bas mide Thier vortwärts und ließ es, nachem ich so die Richtung angegeben, seinen Weg selbst such m. Das war bas Beste, was ich thun konnte, und flatt in die Wassers graden hineinzupurzeln, was unfelbar geschehen ware, batte ich ben Jügel sest in ber Annb behalten, so kettertet jest ber brave Shalf an ben Abhangen simmente und binauf, daß es eine Frende war. Bald erreichte ich einen Keldweg, ber mir für meine Direktion passend erfehen, und nun gieng's schon schneller vorwärts. Bald war ich mitten auf bem erkalteten Schachzielbe; ich besam mich in entsesslicher, grauenhaster Ungebung. Es ist eigenthumlich das man das wöhrend der Schacht so fast aur nicht füblt.

bağ bie Stunden bes beigeften Rampfes fo gar nichte Ericutternbes, nichte Entmuthigenbes fur ben Golbaten haben. Artillerift folgt bem Gefdus mit Luft und Liebe, er nimmt rubig fein Riel, und feine Belobnung ift, wenn bie Rugel in bie bicteften Saufen ber Feinbe einschlägt und bort Tob und Bermuftung bringt. Der Reiter icheint Gine gu fein mit feinem Bferbe ein tiefer Athemzug fowellt bie Bruft beim Gignal zum Ungriff; alle Leibenicaften find ermacht, mabrend er ben feinblichen Ravalleriemaffen entgegenfturmt. Falle, wen es trifft. - Ueber Bferbe, über bie Leiche bes Rebenmannes geht er meg, er fann fic nicht nach ibm umidauen, er fann ibn nur rachen. Die Befoune fracen, bie und ba foallt Trommelwirbel, bie Fabnen flattern - es gilt, eine Bericangung zu nehmen, eine bobe gu fturmen; mit lautem hurrab fturgen bie Colonnen barauf los. Benn auch gange Reiben bon ben feinblichen Rartatiden niebergeriffen werben - bie Rachfolgenben ichliegen ihre Blieber wieber und behalten feft im Muge ben Bunft ba oben, wo es aufblist, mo fic bie meife Raudwolfe emportburmt - bie feinblide Stellung."

"Sind fie aber erobert, die morberischen Geschübe, ift ihr metallener Mund verstummt, fittb alle Bostitionen genommen, zeigen lange Staubwolfen bord brüben und bazwischen bervorbitiende Gewehrstaufe und Desme ben geschagenen Keind, wie er sich eitig zuruckzieht; dann blieft ber Golbat rückwärts auf die Strede, die er heute im heißen Kampfe zuruckziegt, und such mit ben Augen die Stelle, wo unter Saufen anderer Gesallener sein Freund, sein Bruber außgestreckt liegen tonne. Aber jeht ih noch feine Zeit zum Aussuch der Gesallenen, zur Klage und Exbetn; der Solbat muß bleiben, wo er ift, die Nacht finst herab, muß das Schlacht; ber Solbat wuß bleiben, wo er ift, die Nacht sich

gemuth um bas Feuer, er fpricht nicht laut und fröhlich mit seinen Nameraben; nur leise stüffern fie zusammen, benn die da draußen, die umher liegen, sprechen zu laut, zu entselhiste. Wer nicht babei war, sann sich et nicht babei war, sann sich et nicht babei war, sann sich seinen Begriff machen von bem umheimlichen Gefühl, mit dem man Nachts über bas Schlachtselb reitet. Man hört so verschiedenartige Tone, Klagen, Stöhnen, unendlich grausenblich und windelmisch zu des sich nen, unendlich grausenblich und wiedelnicht und links ober gerade vor sich mBege dunfte Bunfte, und venn zuschlich er Wond ein kleines Streislicht burch gerriffene Wolfen sinder nach eine Bewegung, ein Juden zu bemerten , und irrt sich auch wohl nicht; benn noch liegt nur bewerten, und irrt sich auch wohl nicht; benn noch liegt dort alles durch einnaber, Lebenbige und Todte. — — "

"Dazu pfiff Regen und Bind über bie Chene, und je meiter ich binaus tam, befto ftarter borte ich bie unbeimlichen Tone, befto mehr fab ich bie buntlen Gruppen rechts und linte umber liegen. Mein Bferb ichien alle Mubigfeit verloren gu haben; es ichnaubte beftig und brangte gumeilen gitternb in bie Bugel . um vorwarts zu fommen. 36m maren feine tobten Rameraben, bie ausammengeschoffen maren und in ihren Gefdirren an Bulbermagen und Befduben lagen, ein Grauel. Go fam ich in bie Gegenb ber Cafa Bisconti - wiffen Gie, ba, mo mir beute gufammen maren; aber ich mochte nicht burd bas Beboft meiter, es mar mir barin ju viel gefdeben, es mußte graflich ausfeben amifden ben Mauern bes Sofes. Gleich binter ber fleinen Billabegegnete ich einer Ravallerie-Batrouille, bie mir ungefahr ben Weg nach bem gweiten Corps anzeigte. 3d batte nun ben blutigften Theil bes Schlachtfelbes binter mir und fonnte rafcher weiter. Doch hatte ich feine Biertelftunbe im Trabe gnrudgelegt, ale ich Feuer fab und von einem Jagerpoften angerufen murbe. Es mar bas Btaillon bes Majore von C., ber bier bivouafirte. Dem fonnte ich nicht vorbei reiten. 3ch lenfte mein Bferb gegen bas Feuer. Da fag er auf ein paar Tornifteru, bie Rniee in bie Bobe gezogen, ben Ropf barauf geftunt; er rauchte aus einer. furgen Bfeife und ftarrte in bie fpielenben Flammen. Beim Guffolage meines Pferbes blidte er auf - id rief ibm meinen Ramen gu , und ale er mich erfannte, ale ich ihm gefagt , ich fomme über bas Schlachtfelb berüber vom Sauptquartier ber, fouttelte er fich und fagte: Dicht mabr, ba flebt's graflich aus? -Schauerlich, entgegnete ich ibm, ihr mußt furchtbar gelitten haben. - Biel, viel, entgegnete er mir fopficuttelnb, lauter brave Leute. A propos! Wenn 36r ine Sauptquartier jurud's fommt, fo gebt biefe Rarte bem Freunde Bellen; ich habe fie bon jenem jungen Danne, er meift icon, von mem - ja, fa, fette er bufter bingu, man foll auf bem Schlachtfelbe feinen Spag treis ben ; mid bat bie rothe Relfe , als id fle biefen Morgen bei ibm fab, icon genirt, und juft auf ber Stelle traf ibn eine feinbliche Buchfenfugel."

3hr tonnt euch benten, fuhr ber Prafibent nach einer Meinen Baufe fort, wie ich athemlos und gefpannt ber Ergablung bes Sufarenoffigiers laufchte; hundertmal wollt' ich ibn unterbrechen, um ihn zu fragen: Und wo ift ber, ber biefe Karte für mich gab? Aber wenn ich bas fleine Blatt Bapier betrachtete, mit bem farrenben Blute baran, so hatte ich nicht ben Muth, biefe Frage zu fiellen — ich wußte bie Antwort im Boraus.

<sup>&</sup>quot;Alfo er ift tobt?" fragte ich nach einem langen Stillschweigen ben Grafen S. — Er antwortete mir barauf: "Ganz genau konnte ber Major von C. es gerabe nicht fagen; wie ich

aber icon ergablt, hatte nicht weit von Cafa Bisconti, vielleicht eine Stunde nachem wir bort waren, bet ber neuen Attaque ibn eine Budfentugel in bie Bruft getroffen; einer ber Aerzte, bet wifallig in ber Nabe war, icuttelte ben Kopf, boch ließ ibn ber Major augenblidlich nach bem nachften Berbandplage ichaffen; was aus ihm geworben, wußte er natürticher Weise nicht.

"Und welcher Berbandplat fann bas sein?" rief ich aufspringent; "ich muß bafin, ich muß ben armen jungen Menichen!" Der Abjutant bes Marichalls, Major C., ber ebenfalls am Kaminseur sas, sagte nach einem leinen Nachenken: "bas muß am Ende ber Schlacht gewesen sein. In ber Nache ber Casa Visconti; also ift er nach einem ber Berbandpläße' gebracht vorben, bie sich in ben Kaufern unter ben Mauern von Novara besinden. Da wird er morgen bortsin iu's Spital kommen."

"Aber mas meinen Gie, tann ich ibn mobil beute Nacht noch auffuden?"

"Laffen Sie das bleiben," sagte Graf S., "'s ift teine Möglichteit, Doftor, einen einzelnen Berwundeten zu finden; alle Kelber, Wege und Brüden in der Nähe der Stadt fleden so woll von Militär, daß es nicht möglich ift, durchzusemmen; auch könnten Sie bei den Vorposten große Schwierigkeiten haben. — Ja, das vergaß ich auch noch zu erzählen, es gehört zu meinem Bericht: ich sand nun das zweite Armeecorps zunächt ber Stadt, nub in letzterer schien der Austell los zu sein. Da brannten ein paar häuser und Gewehrschussells zu sein. Da brannten ein paar häuser und Bewehrschiffe fnallten dazwischen. Bas follte ich also thun? Alle tiethen mit, ben Worgen abzuwarten und bann meine Nachforichung anzustellen. Das ihat ich benn auch nach beften Kraften, aber Alles vergeblich. Obsgleich ich von Tagesandruch bis zur sinkenden Nacht des folgenden Tages auf den Beinen war, obgleich ich alle Berbandpläge bestuchte und selbst mit ein waar Bekannten das Schlachtelb auf Sifrigste unterjuchte — ich fand keine Spur von meinem jungen Kinftler. Da waren die Soldaten beschäftigt unt machten große Gruben und legten die todten Kameraden hinein, und bei manchen biefer Gruben blieb ich flumbenlang stehen und betrachtete genau bie herbeigebrachten Leichen und bachte immer: jeht wirft du auch ihn erkennen. Umsonft ich son bien icht.

Das hauptquartier blieb magremb ber Schlacht mehrere Tage in Nobara, und biefe Beit benugte ich zu ben sorgiäligsten Radforschungen. Mein Blag war ja überhaupt in ben Spitälern, sowie in ben Richen, wo man eine Menge Bermunketer untergebracht. Aber nebenbem ließ ich auch fein Saus in ber Umgegenb ununterfugt, wo fich noch schwer Kranke befanben, bie man nicht transportiren konnte. Aber Alles umsonft! Die einzige Spur, bie ich von bem jungen Bilbhauer erhielt, bestand in ber Aussgage zweier seiner Kameraben, bie ibn, als er schwer verwundet wurde, aus bem Kampfe zurüczektacht hatten. Diese Beiben versichen mir, sie haben ihn bis zum nächften Berkandbage geragen und bort einem Ilnterariet übergeben, der aber bie Berwundung achselgiachen betrachtet. Er habe ihm freilich auf ihre bringenden Bitten hin einen Berkand angesegt, bach babei gesan-

Es war mir , als habe ich einen langjabrigen Freund verloren, und ihr tonnt euch benten, mit welch ichmerglichem Gefuble ich einige Tage fpater über bas Schlachifeld ritt, als wir nach Maliand juridkfehren. Es war ein unfreundlicher Worgen, in ber vergangenen Nacht war Schnee gefallen und bebedte bie Bertiefungen des Terrains. Um so schaere gefallen und bend bem weißen Grunde die vielen, vielen Grabhügel hervor, an benen ich vorbei mußte. hier und bort hatten die Kameraben auf diestlich nien großen Sieten hingewalzt ober ein einfaches hölgenes Kreuz bahin gefeht. Ich mußte beim Borbeireiten jebes einzelne betrachten und bachte: unter welchem magst du schlafen, mein armer Kreivilliger? Wo mag beim nun erkaltete Künstlichand ruben und bein warmes Serz, bas dich fieher getrieben aus bem Krübling bes Lebens in biesen Winter vos Todes?

"Prafibent!" sogte nach einer langen Baufe ber bide herr mit bem rothen Gesicht, nich glaube, 3hr macht es wieber wie bie schlechen Schriftsteller: 3hr habt gewiß noch etwas son jener Erzählung auf bem Sergen und haltet bamit hinter bem Berge. Seraus bamit! Erzählen Sie ein gilickliches Entbe ber Geschichte, sonst thue ich aus Alteration bie angage Nacht tein Auge zu, und 3br werbet morgen zu einem Kranken mehr gerusen."

"Das sollte nitr leib ibun," sagte ber Doftor mit einem trüben Lächeln; "aber ich tann euch wahrhaftig nicht mehr sagen, als ich weiß. Seit jenen für mich so bentewürdigen Tagen find einige Jahre verstrichen, und obgleich ich mehreren Kollegen, bie bort blieben, für besein Ball meime Abresse hiere Beiden, bas bort die Spile erschren — mir ein sicheren Zeichen, bas ber unglüdtliche Kreinvillige gestorten ift. — Aber es ist nun über alle Mapen späl geworben, wahrhaftig ein Uhr lange

So ergaflte Doktor Wellen, und bie Gefellichaft fag bei biefer Ergablung rubig und ftill.

voruber, und ich erflare biemit bie heutige Sigung ale aufgehoben."

Der Brafitent feste nach biefen Worten feinen hit auf; bie Lampe und ber Leimtopf wurben bem Kelner feierlicht gur Aufbewahrung eingehanbigt, und bie Gesellichaft gieng aus einanber.









